

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





PRESENTED TO THE LIBRARY  $_{\mathrm{BY}}$  PROFESSOR H. G. FIEDLER

Picalor J 3360.32

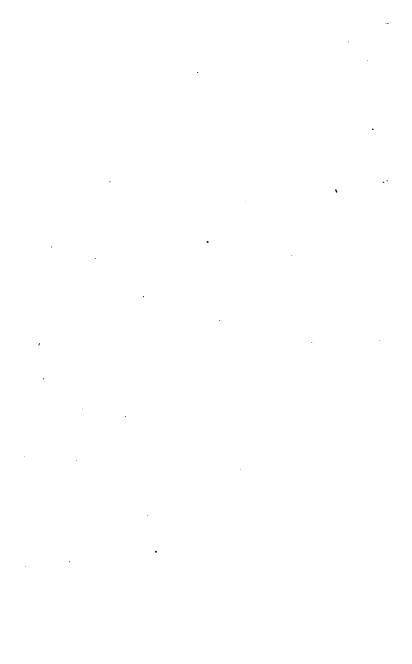

. • • 

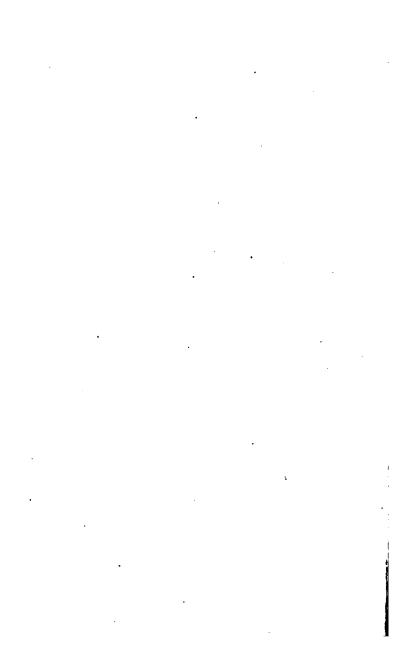

## Die

# deutschen Volksmährchen

von

Johann August Musaus.

derausgegeben

Don

C. M. wieland.



3weiter Theil.

Gotha, in der Ettingerichen Buchhandlung. 1823.



## I'n balt

Legenden von Rübezahl.

Die Mymphe des Brunnens.

A Legen-

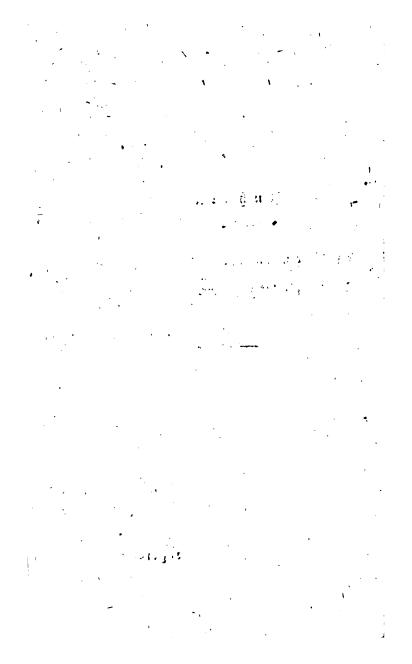

The grant of the second of the

Unf ben oft und matt befaisgenen Subeten, dem Parnaß der Schlester, haufet
ina friedlicher Eintracht neben Apollo und
feinen neum Musen der berufend Borgeist,
And beig ach be simmunt, veriede Mitsenges binget traumisbentistater gennucht hat, aler
bie schlesischen Dichen allzward. Diefer Butt den Grunnen bestet gwarings ber
Oberstächen der Sebe nur ein Leines Ger biet, von wenig Deilen im Umfang, mit einer Rette von Bergen umfchloffen, und theilt bies Eigenthum noch mit zwei mach. tigen Monarchen, die fein Condominium nicht einmal anerteknen Meher wenige Lachter unter ber urbaren Erbrinde bebt feine Alleinherrichaft an, die tein Dar. tagetrafiat ju fchmalern vermag, unb erftrectt fich auf achthundert fechzig Deilen in die Tiefe, bis jum Mittelpunkt ber Buweilen gefällt es bem unterirbis Erbe. fchen Starpften feine weitgebehnten Provingen in bem Abgrunde ju burchtreugen, bie unerschöpflichen Schaftammern ebler Falle und Blobe ju beschauen, die Enapp fchaft' ber Gnomen gu muftern und in Apbeit an feben, theile um bie Gemalt ber Femerftrome im Eingeweibe ber Erbe burch fefte Damme aufzuhalten theile mie neralifche Dampfe, junfahen; amie reichhals tigent Schwaden taufes Gaftein ju bes fcwangern: und es in ebles Er, ju wer's wandeln. Buweilen enticidat er fic aller unters

unterfrbifchen Regierungsforgen, erhebt fich zur Erhalung auf die Granzfeste feis nes: Gebleted: and hat fein Wefen auf dem Riefengtbirge, treibt da Sptalund Spott mit den Akenschentindern, wie ein-frahen Uebermathter, der, um einmal zu lachen, seinen Machiner zu tobte tühele.

2 . 365 ev. 6

Denn Freund Ribezahl, felle ihr wisselfich, ist geartet wie ein Kraftgenie, iam nisch, inngestüm, sonderbar; kungelhafe, roh unbeldeiben; stolz, eitel, wantelmüstig, heure der wärmste Freund, anorgen tremdund talt; zu Zeiten gutmützig, edel und empfindsam; aber mit sich selbst in setem Wiberspruch; albern und weise, oft weich und hart in zwey Augenblicken, wie ein Sip, das in siedend Basser sällt; schalthast und bieder, störrisch und beugs sam; inach der Stimmung, wie ihn Jusmor undeinner Drang beim ersten Anblick jedes Ding ergreisen läßt.

Bon Dlims Zeiten fer, ebe noch Sas phets Nachkömmlinge fo weit norbwarts gebrungen waren, baf flo biefe Gegenben wirthbatiimaditen ,: tofete Rabejahl fchon in bemi milben Gebirge, hebte :: Baren und Auedchfen an einander , bag fie gue fammen taatoften; ober fcendite mit igrans fendem Getofe bas ichene Bub vor fich bet und fturit es von ben fteilen Relfen-Monen binab ins tiefe Thal. Dinfer Jagben mube, jog er wieder feine Chrichestraffe dirch bie Regionen ber Unterwelt und weitte da Jahrhunderte, bis ihm von neuem die Buft anwandelte, fich an die Sonne gu legen und best Anblicks ber außern Schöpfung ju genießen. nahms ihm Wunber, als er einst bei fois ner Radtehr, von bem befchneiten Gipfel bes Riefengebirges umberfchauenb, Gegend gang verandert fand! Die buffern unburchbringlichen Balber waren ausgehauen und in fruchtbares Acterfelb vers wandelt, wo reiche Ernbten reiften. Ami. fcen

fconiden Pflamungen flühender Ohfkauwe tagen die Krohdicher geselliger Derfer hervorie das deren Schlot friedlicher Hausrauch in die Luft wirbelte; hier und der fland eines sinsame Warts auf dem Mihang eines Berges zu Schuh; und Schum des Landes; in den hlumenreichen Auen-weideren Schaese und Honnrich, und aus den lichen Hainen konten messe diese Wasselmenn.

· 181 三、1912 - 1841 - 1841

wehnlicheit des ersten Anbliefe ergöhren den nermunderten Territorialheren ise sehr, dinbliefe ergöhren den nermunderten Territorialheren ise sehr, das er über die seigenmächtigen Pfinnzer, die sehren Bargunstigung hier wirshe schafteten, nicht unwillig ward, noch in ihrem Thun und Wefen sie zu kören des gehrte; sondern sie so ruhig im Besis ihr res angemaßten Sigenthums ließ, wie ein gutmüthiger Handnater der gufelligen Behwalbe, oder felbst dem überlästigen Brahmalbe, oder felbst dem überlästigen Brahmalbe, oder felbst dem überlästigen

ffattel. Co aar mate et Sinnes ant bod Menfchen, Diefer Awillergatung von Bet ninb Biler : Betunitefchaft un machen) fhre Mit und Blatter ju erforfden unt mit ihnen Uingang ju pflegen. Erafiafen bie Geftalt eines ruftigen Wetertwechtig an' und verbingte fich bei dem erften be Ren Landwirth in Reseit. 'Ands was:ift Mitetnahm' gebieh wohl unter feiner Sant und Rips, ber Aderfnecht, galt Guriben beften Arbeiter im Dorfe. Aber sein Biobierr war ein Praffer und Bhiem. mer ber ben Erwerh bes tronen Rnecht Weine Det und ihm feine Dabe und Arbeit menia Dont wußte; barum faieb' er von that unb tam ju beffen Dadibur, ber ihm feine Schaafheerbe uns teradbier martete biefer Reifig, trieb fle in Ginbben und auf fteile Berge, mo gefunde Rrautet wudfen? Die Beerbe ger Dieh gleichfalls unter feiner Sand und mehrte ficht, tein Schaaf fibrite vom geb fen herab bad Genicke und feins gerriß and it ber

ber Boll. Willer fein Sousibur ibar ein Parger Migieber: Witten tobuen Anacht nicht tolitte wift Ge ffellet : beein er iftaft bin Beffen Bibber aut ber Deerbe und ffirte Buffie das Distentoffn. Davum entitel Maken Dan und Aufrich ben Beiten Dan Richteutle Webroufnecht, ward bie Gulf fel ber Bieberalto febbite ber Suftig inte Brindigun Eifeild? Aber ber Michter mar vin mintbedner Matting, Whenges bast Rocht; richtete much: Gunft: und Bottete ber Gut dette Betrette nunumide das Bief geng Bewittingetelleigfelt fenn wollte fagte er bem Dichter ben Dienftondt ninda warb itt ben Renter gemorfen , 'antimetdem et after ? auf bemi gewohnlichen Bon bet Beifter ; burds : Mail fiellod ; leicht einen Musgang fand.

Diefer effe Berfich, boe Smbium bet Dteuffchen fin tunbie ber iffeiben, tonng ihn unmöglich jur Den fchen

lisbail erneumen; er foncte misusbere deuff auf feine Gelsensinge gerüff hober fchaute: won; da; bie; lachenben Gefilben: weie de bio menfehliche Induffrie verfchinere batte und wunderte ficht bie Deter Maturzichre Spenden an Joiche Baffarbe beut: verliebaus Denvennachtet maate ver riach eine Ausflucht juis Land für's: Opp . bium der Benfchbeie. E folich Dunficheben herade in's Ehal und fanfiere ein Bufch und Gecken : Da ftandi men ihmidie: Gies falt eines neuvollen: Dabmens, lieblich pune Bendelbelleben sid. sid. unterbitete und anche abne alle Drapepies bonn fie flieg: chen in's Bab. Binge um ffer hatt ten fich ihre Gefpielinnen in in's Graf : gen .. lagdet an einem Bafferfell, ben feine Gib eura ... bew

<sup>\*)</sup> Eine unferm Autor fast zu oft in die Feder schlüpfende schalthafte Anspielung auf Lavasers physiognomische Fragmente zur Besörderung der Wegeschenkenntnis und Menschenkiebe.

berfinth: in ein tunftibfes Bedfen: abf. fcheraten und bofeten mit ihrer Bebieterin in unfchieldevollen Profilichteit. Dinfer In blick wirkte fo wundersam auf. ben lage fchenden Berageift, bag er Schier feiner geiftigen Matur und Gigenfchaft, verauf. fic bas Loos ber Sterblichfeit munichte und mit eben ber Lufternheit, mie ebebem feine Ronforten in der erften Belt, nach ben Toibiern ber Menfchen fab. Aber bie Draauen ber Geifter finb fo fein, baf fie teinen feften und bleibenbett Ginbrud annehmen; ber Gnome fand, daß es ibili an Abroer gebrach, bas Bilb bar babens ben Ochone burch bie verfinfterte Rammer bes Miges aufzufaffen und in feiner Immagination au figiren. Deshalb vermans beite er fich in einen fdwargen Golfraben und fdmang fich auf einen hoben Sichenbaum ; ber bas Bab überfchattete, bes anmuthesllen Soulfpiels, ju genießen. Boch biefer Fund war nicht jum beften anegebacht: er fah alles mit Rabenaugen

und enteffet ale Blabe; sein West. Walbe manfechäterjege ifür alfmischespellinziehens bed., altsbie Subende Rymiphert denn die Geeler wirfte inraffrem: Denten und Wold len übergibers, inls iftischenköheit ober Körpers,: derisse ümglebt.

or a negative of the contract forth ?

Diefe pfochologilde Bemertung war wicht fabalb gemacht, ale ber gebier auch verheffert mar; ber Rabonflag ins Bebile fche, und westaltete Adisin: einen bilberid ben Jangting um. Dus mar ber rechtet Beg , ein Dabdenibealin ftiner mitten. Bolltoinmenfeit ju umfaffen :: Es erwache ten: Boft fie in feiner Bruft, Davon er fitt feiner Eriftem noch nichte beabnet battes alle Steen befamen einen neuen Schwing. er empfand eine gemifferthurnhe, fein Bent langendrang und frekto nich neinem Et. mas anfer fich. bafürber teinens Damen: hatte: ... Ein; unwiderftehlichen: Erieb gog. thn mechanisch wie ein Riefthemun nach. wem Bafferfalle bin, und boch fand er

ein fich eine eben fib indichtige Gegenvite tung, einen gewiffen Schen der Mediges ein im Babe fich in der Wertorperung zu naben, ober dunche Gestrauch hervorzubres chen, durch welches sein Auge gleichwohl eine verstohlne Aussucht auszufpahm strebt te.

with a territory

Die fcone Dymithe war bie Cochter bes fchtefifthen Maras, ber in ber Be gend des Riefengebirges bamals herrichte. Sie pflegte oft mit ben Jungfrauen ihres Dofte in: ben Sannen und Bufdett bes Gehirges ju luftwandeln, Blumen, und Bobigeruch duftende Rrauter ju fammien. ober fur die Safei hres Baters in jenem frugalen Zeitalter ein Rorbchen Balbtite fchen ober Erbbeere ju pflucen, unby weimi der Tag beiß war, fich ben ben Kelfengnelle am Bafferfalle ju erfrischen und darin gu baben. Mon jeher icheinem Die Baber ber Tummelplas verliebter Abenteuer gemelen an fenn, und in Diefem-Rufe

Kufa: stehen sie noch Kiesauf ben heutigen Tag. Das Bab im Miesengebirge veranlaste menigkens idte heterogene Liebesimtrigne zwischen einem Enwmen und einem strölichen Mädchen. Von diesem Augenblick an bannterdie Liebe durif ihren sibsen Zauber den inokulirten Berggeist an diesen Plaß, den er nicht mehr verließ, und cäglich der Wiederkehr der reizenden Büdegesellschaft mit Aisgeduld entgegen harrte.

Die Nymphe zögerte lange; bach in ber Mittagsstunde eines schwiften Samp wertags besuchte sie wieder mit ihrem Gerfolge die fühlen Schatten am Bassersalle. Ihre Berwunderung gieng über alles, ba steinen Ort ganz verändert fand: die ros hen Fesen waren mit Marmor und Alabae ster bekteidet, bas Basser stützte nicht mehr in einem wilden Strohm von der steilen Bergwand, sondern rauschte, durch viele Absusgungen gebrochen, mit sanstem

Gembenet : in sein speines Marmorbeden berunten geraude boffen : Ditte ein, refcher : Mafferfrafil settporfirebingennber in einest. bichten Dlagregen verwahdelt aben ein inues Liften Gald auf bide Sald anfriete Cele: te marfp in iben Bafferbefilter gurnichtlich fcbertel & Maflicben " Beielofcha und bas: romantifche Biamlein Bergifingeinnicht bille. beten an beffen Rande, Rofenheden, mit; mitbem! Radmin, und Gilberbiliten vermewat, asgen fich in einiger Enefernung. umber i athdibilbeten bas angenehmfte Lufte ftad. Rechts und lints ber Lastabe iff. nete fich ber boppelte Gingang geiner prache theen Grotte, beren Banbe und Bogengewälbe mit mofaischet Befleibung prange ten, von farbigen Ergftufen :: Bergfriffell und grauenglaß, alles funtelnd und flim: mernd, baff ber Abglang bavon bas Auge bienbete. In verfchiebenen Mifchen waren die niedlichsten Erfolfchungen aufa eetifcht, beren Anblick gum Genug einlas bete. 5, 2 11, 5, 5, 11 

nif Dieimbelligeffini fanbislange limiftund) nier Berminberung ba , mußte: nicht ob fie. ihren : Bugedistrauen ... biefen beganberten: Dor Beweten cobir fliehen: follte: malber fiet mae. Mutich Coens Cochten, sund ikeunte: ber : Bogierben witht miberfteben j. alles jus befchauem und von ben hetvlicheit Früchten gui Boften; bie fur fie aufgetrages gu fente fitenen : Nathbem fie nebft: ihrem Ger folge in blefen Heinen Tempen fich : fatte: fom erimbigt imis alles fleifig. hurchgemus ftert hatte hatte haftene ihr in bem Baffin gu baben: Sie befahl ben Ditthen Bacht gu halten umb umbergufchauen ; banit fein nerwegner Blick irgend eines Laufchere im Gebufthe thre jungfräuliche Arrichamebeis entwelken modite. 1993 W. L. 1993 Sec. 4. 4. 6. 3. 16. 6

Raum war bie liebliche Beprinhe aben ben glatten Rand bes Darmorbedens hine abaefchlupft. fo fant fie in eine enblofe Liefe, bogieich der beträgliche Gilbetlies, ber aus dem feichten Grunde hervorschien,

.t.ar feine

المالات خشا الالمالات

teine Gafuhr wermuthen ließ. Soneller als bie bengueilenden Jungfrauen bas golbgelbe Daar ber blanden Gebieterin erfaf. fen founten; hatte die gefraßige Bluth fie. fcon verfchlungen. Laut ließ die bange Schaar ber erfchrockenen Dabchen Rlage. Ich und Bes erschallen , ale ihr Fraulein vor ihren fichtlichen Augen babin fowand : fie grangen: und manden ibie fchneemeißen Sande, Atheten die Rajaden vergebens um Erbarmung an, und liefen angftlich am marmornen Geftade bin und wieder, indeß bas Opringmaffer recht gefliffentlich fie mit' einem. Platregen nach dem:andern übergoß. .. Doch : magt es feine ber Ente fdmommenen: nad jufpringen .. außer Bring bild ihre liebfte Befpielin, die nicht faumte in ben bodenkofen Dalftrom fich ju ftargen, gleiches Schicfal mit ihrem geffebten Fraulein erwartend. Aber fie fdmamm als ein leichter Rort auf bem Baffer, und alles Bestrebens ungeachtet war fie nicht vermogend unterzutauchen.

Biet

Dier war tein anderer Mint, als dem Rouige die eraurige Begebenheie mis feiner Tochter zu hinterbringen. Eine Behtlag gend begegneten ihm die zogenden Dienen, da er eben mit feinen Jägern zu Balde zog: Der König zerriß fein Aleid vor Betrübniß und Entschen, nahin die goldene Krocke vom Haupte, verhüllte fein Ansgesicht mit dem Purpurmantel, weinte und fichnte laupüber den Verlust der schönen.

Rachdem er ber Vaterliebe ben ers ften Theanengoll entrichtet hatte, stärkte er feinen Muth und eilte das Abenteuer am Bafferfalle felbst zu beschauen. Aber der angenehme Zauber war verschwunden, die rohe Matur finnd wieder da in ihrer vorigen Wildheit; da war keine Grotte, tein Warmorbad, kein Rosengehäge, keis ne Jasminlaube. Dem guten König ahns dete zum Gut nichts von einer Entsuherung seiner Tochter durch irgend einen irs

r rendem Ritter "benty Entfahrungen maren bamale noch nicht Singuim lande; alfo rerpreßte er pon ben Dirnen midge bunch Drohungen noch Folger eine Geffanbriß . mon: speite biftefficen Berlebisinben per Printeffing bestigfaufenfichigen gemefen mare alditate: Pabrheiter Richnehr; nahm er ihren Bericht auf Treu und Glauben an, und meinte Thor, pom i Baban, aber fonft einer ber Gotter, fen bei biefer wunderbaren Begebenheit mit im Opiel gumefen, feste barauf bie: Jagbparthie fort und troftete fich balb über feinen Werluft; benn bie Erdentonige fühlen eigent lich teinen Rummer, als ben Berluft ih. rer Rrone.

Unterbeffen befand fich bis liebreizens be Emma in den Armen ihres geiftigen Liebhabers nicht übel. Meister Schwims mart hatte sie durch das Gantelfpiet einer theatermäßigen Versentung nur den Augen ihres Gefolges entzogen, und führte sie burch

"Burd eften unterfroifchen Bell in einen eptaditigen Palleft; mit welchein bie vaterliche Diefitenp'in teine Bergleichung Bam. " Mis fid bie Lebenogeiffer" bee Deingeffin "wieder erholet hatten, befand fie fich auf Beinem genidafichen Cophus angethan mit : einem Gewand von rofenfarbenene Ailes, Und einein jungfeaulichen Buftel von bimimelblauer Belbe; ber ausiber Garbetobe ber Liebesgortin entwendet gu fenn fchien. Ein junge Dann von anlottenber Phys flognomie lag zu ihren Siet, und Wat iffe mit ben warmften Gefühl bas Bes Ramonif' ber Liebe, welches fie mit fcam. haftem Erebehen annahmi. Der entjudte Gnom unterrichtete fie bierauf von feinem Stand und feiner Berfunft, von den unterirbifchen Staaten, bit fer beherrichte. führte fie burch die Bimmer und Gale bes Schloffes, und zeigte ihr allen Dracht und Ruichihum beffelben. Ein herrlicher Luftgarten umgab bas Schliff von brei Seiten, ber mit feinen Blumenftaten und Ra

Stalenvidigiti), manf Altensatinen allfine ein edeluben eines Cimmunitation in eine adien in voldte -wwiffentieft jan behagen fchipel: Talle Deffe Scheide Grant babrurente grundliche benehrt bei eine bei ifpliniftensbutgien Salfte Mangulbete Appfel, Beigietenen weber !: Dirfefolden Bantentunft Middie Tombie ein Biertengehinne fieutzute ine beit Marat :abgulveren vertnag:: 1 Das Bebufite : unu nitte Gangbagen angefülle, Ate ihreibhinderefientnigmi Comphonian Merudofinedi. Sm. bentetauffent Boget. Bangen Aiffwanbeite bue eingfintifinite Dete, ifall ait Reiten til home Montiganden ber Broim , hatentibte geinen ame Bufent foliter Beliebten welkenden Baupasi ? Geini Blick · hieng an abren Lippen: mid fein Ohe tratt gierigi Mile Jauften Sone gus liftem Ingloa bifchind Munde, . jedes u Mortisgieng ihm alwie delien witte Gohigfein in inmeinem . Ache - weintangen Beben hatte erchengleichen felige s Studden e stoch inte genoffen diedle ihm just this colle Biebe gab. " Rugian . Doch in Coens Gange, nicht lange

1119 5 Beide wieldes Weinen eftin bemes 1660 beffender Enmun inbiftem Sheffen ... She Bebiffet Erabfinh hieng aben ihren Catre, "fanfte Schwernfuth" und; gentliches: infile. - kamachten :: welles ber meibiden Bollet fo wiel Saubetreibiriffittheilt, nerpffenbar ten, alfgennifam , whis geheinigt Bunfde binithremaßergen: verborgen ingen biemicht "bollig mitt ben feinigem fompathifirten. .. Gr inachte ugab balbi biefer Entbackung: · Segrebte: ficherbinich taffend, Richtleftungen biefe Maltenfigne genftreuen und bie: Schoint aufaheitenis mienobl vergebende Der Bentch 34 Cachtener ben fich felbft, nift ein -gefellines Thier afte bie Bionen unb: bie Dhreife: ber fcbimen Sterblichen gebrichts an Unterhaltung, or Mann und Weiß; mag wohl in die Minger eine tobter , Gefellfchaft fein. Bem foll fich Madame mittheilen? for wen ihrem One orbben? mit mem bar-"Mer qu Bathe gehn, und was :: foll :: ihre Citeffeit nahren? Konnts bad bas erfe Beib in Ebens Gefilben nicht lange mit ib.

Brine i erne fin forei Bomforten aushaltert. muhrmabitechangen bie Schienide bill Ber monten. nachen geiene en himque ins Beld, But wing leintimen deltheit. Butten Biffett aufailegenfle in einen bierlich beflochtenen Dedeltorb unbebrachte biefen ber fchonen Amma, bie emelandelisch einsam in ber beichatteten Rauby eine Rofe enthfatterte. Abhonffafiger Erbentochter " redete fie ber Sigom ang: perhonge affen Erftbfinn aus beinen Reeler und iffne bein bert ber eefeligen Brender, du follt nicht mehr bie Einfamtraurende in meiner Wohnung feun. In diesem Rother iff alles, was du for ngangna vid the distribut spirit die angangnicht mechan, :: :: Rimps ben Eleinen huntgefchale con Stab , und gieb burch bie Berührung -wie bemfelben, ben Erbgewachfen im Rov be die Gestalem, welche bir gefallen.

Siernuf verließ er bie Pringeffin, und fie weilde fainen Augenblick mit bein Zaue barftabe fang. Infination ju verfahren, nach-

2 18 25 OC 165

nachbem fie Beit Deftetere barefitet Burch Brinfitt, vief fle, tieber Benibite, eifchen ne! und Bringitt angigate theen Baren, umfaßte bie Rnie ihret Gerreteritip ans benegte ihren Chobs init. Freubengabete, tiebtoft ihr frenholich, whie fie fonte thun pflegte. Die Taufchung War fo Ville tommen ;"baß Frautein Emina Wiefe bich mußte, wie fie mit ihree Schopfangebian war ; ob fie die wahte wirtibilo hetgefich bett Batte, ober Be ein Bienobertribas Mige Berbog." Gie Abetließ fich inbeffen gang ben Empfinbanigen ber Freube fi 45te tiebfte Gefbieder um' fechaft bubeng tift. Wallbelle mit The Bans in Sant im Gar. ich uniget, mich ihe beffen bereitete En Tagen Bewundern ; und enfendte 46t golf. gefprefigte Repfel Boll ben Baumen. 1 300. auf fahrte fie ihre Brennbin burche alle Bimmer im Pallaft bis in bie Rleibertams inde , ma ber weibliche Rontenipliteiensgeift fo viel Dahrung fund , bag fie be ju Conneimntergang batth verwellten. Affe Odleier.

\*\* Beleier, Geriefer) wird augebelent. Die imtergöschener Boinfelle wusse fich dur bei fentergöschener Boinfelle wusse fich dur bei bes so gur gulukehmen, dande zahner fronkel Geschmick in der Maht underknierdnüng weiblichen Payer, das weicht stenthamet Richt Betrieben bar; ihr wenigkens niemand ine Rübe war; ihr wenigkens niemand den Nuhm absprechen komte, die Krode ihres Seschleches zu sehn.

Der spähende Gnom mar enwäckt über ben Tiefölick; den er in das weiblis iche herz gethan zu haben vermetner, und freutb sich über ben guten Formany in ver Wenschienkunde. Die schone Emma vänke te ihm jest schone, freundsichter und heis terer zu seyn als jemals. Sie unterließ utder ihren gungen Rübenvorrath mit dem Fauberstabe zu beleben, gab ihnen die Gestalt der Jungkrauen, die ihr vordem aufszumarten psiegten, und weil noch zwei Rüsben übrig waren, bildete sie die eine zu einer

einer Cyperfale, um; fa:fals und beibie suff alerweifand Braulein Rafautens Diner me pill war, and age ber aubern-fouf Ber einen ; wieblichen : Sapfenben. 30 ami. Bie michtete min ihren Sofftaat michen einn gie theilte einer jebem iben; aufwantenben Dienemain: gewiffen Beidafte MI, und nie murbe eine Berrichaft bellen bebienet. Das Gefinde teit ihme Buniden guner. gehorchte auf ben Bint und vollfrecte ihre Befehle ohne ben mindeften Biders : Thurch. : Einige Bochen lang genoß fie bie Boune ades; gefellichaftlichen Bergnügens cungefort.j. Reihentange, Sang und Sais etenfpiel mechfelten in bem barem bes . Onomen Jom Morgen bis jum Abend, imar mertte bas graulein nach Berlauf 46 niger Beit, bag bie frifde Gefichtsfarbe gibrer: Bafellfchafterinnen etwas abbleichte, .ber

ŧ.

<sup>\*)</sup> Unfpielung auf Bacharias tomis
iches Gelbengebicht, Rurner in
ber Bolle.

ver Spiegelinin Manmarfaal Rief iste guld eest bemerken, bast sie allein wie ilne Rooffe beine ben Anospe felich hernorbeitste, da die geliebte Bedistlo und der isbetigen Jungfrauen welkenden Olamen glichen; gleichwoht verstusenen sie alle, das sie stad woht beständen, und der freigebiger Ensame liefosse an feiner Tafel auch keinen Mangel seiden. Dennoch zehrren sie sicht bartich ab, Lehen und Lhategtete schwand won Tage zu Ange wehr dahen, und alles Jugendfener entbest.

Als die Prinzessin an einem heiten Morgen, durch gestunden Schiaf gestärtet frohlich ins Gesellschaftszimmer tree, wie schauberte sie zurück, da ihm ein Jausen eingeschrumpster Matronen am Steben und Krücken entgegen zitterte, mit Dumps mub Kenchhusten beleden; unvermögend sich aufrecht zu erhalten. Der schäternde Bei ni hatte alle viere von sich gestreckt, und der schmeichelnde Eppen könnte sich vot Kraste

. + to 351 ...

Anafulalist fanm impfic renen und bewes gent. La Befidryt : eilte ; bie : Pringeffin : aus dem Biblover, : ber ifdaubenvollen Gefelle fchafte au entflieben , tratyferaus tauf ben Solbri des Portais und rief faut ben Gino: men simplicher alebaib: in beinushtan Gerb lung auf ihr Beheiß erfchien. Boshafter Beift, redute fe. ihn. gorumathig an, i wan rum: mifigennft bu mir bie wiegigel Freute meines harmvollen Lebend bie Schntten hofellichaft, meiner ehemaligen Gefpieline nen? ift biefe Ginobelinicht genug mich ju qualen, willft bu fie noch in ein Spis tal warwandeln ? . Ungenhlicklich gieb meis nen, Birnen Rugent und Bohlgeffalt wie ber, ober Bag und Berachtung foll beis net Rrevel rachen. Schonfte ber Erbentochter, Jaegenrebete ber Snom, gurne nicht ther die Gebahr !. alles , was in meiner Bewalt ift. Beht in beiner Sant; abet bas Unmögliche fordere nicht von mir. Die Rafte ber Batur gehorden mir, bod vermag ich nichts gegen ihre unwan-1. 150 Dele

delharen Gefibe: " Ga lange vegefinende Rraft in den Ruben man, tampe ber mas gifche Stab ihr Pflanzenleben nach beis mem Befallen venwandeln; aber ihre Gafe se find nun persportnet, und the Befeh meigt fich nach ber Berkibrung bing benn der belebende Elementargeist ift werraucht. Beliech bas foll bich nicht tammern. Be-Mebte, wein feifchgoffillger Decfelfgeb , tann ben Chabengfeicht erfeben; bur wirft bare ans alle bie: Geftalten wieber hemorrufen bie bu begehreft. Gieb jest ben Dutter Manue the Gefchende juriet, die bich fo angenehm unterhalten baben ; auf, bem atofien Bafenviehe im Garten wieft bu beffere Gefellichaft finben. - Der Onen enternte fichebagauf, und Frangein Emma nahm ihren buntgefchalten Stab gur Banb. berahrte bamit die gerungelten Beiben, ind bie: eingefchrumpften Ruben jufammen, und that damit, was Linder, die eines Spielzengs, ober auch Surften die ihrer Cavoriern mube, find, jan thun pflegen; fie warf t:::

ionif ben Daister tie Refedet, und bade té nicht mille baten. ....

Pridriffffie banfte fie num Aber ibie gratten Matten babitt ben frift gefälltet Delteltord in Empfang ju wehmen, bos fle gleichwohl mirgenbe fanb. " Ste gieng ben Barten auf und niebet, fpelutiete fleifig umber, aber ies wollte fein Rook bund Borfchein Commen. 14 Am Ergubeners lanber tom the ber Gnom enthegen mis fo fichtbater Berlegenheit, baff flen femt Beffergung icon von feine mabrnaball Du haffe mich getänfche: fprach Begigvo Me Deb Declottorb geblieben? Sichtifuche the fable feit einer Stunde vergebenst Bolbe Gebieterin meines Bergens, ams mortete bet Geift, wirft bu mir meinen Unbebacht' vemeihen ? 3ch verfoad mitt dis ich geben tonnte, ich babe bas Lans burchzogen Ruben aufgufuden; aber fie find langit geerndtet und welten in bums pfigen Rellern. Die Aluren trauren . un 1?

ten im Thale ifte Binten | nur beine Begenwart hat ben Frubling an biefen Relfen gefeffelt, und umter beinem Suftritt fprofe fen Bhumen bervor. Sarre nur Mondenwechsel in Gebuld aus, bann foll birs nie an Gelegenheit gebrechen mit beje men Duppen ju fpielen. Che noch ber beredtfame Unom mit diefet Rebe ju Ende war, brebete ihm feine Schine unwile lig ben Rucken ju und begab fich in ihr Riofet, ohne ihn einer Antwort ju murbigen. : Er aber bob. fich von bannen in die nachfte Martifiadt innerhalb feines Bebietes, taufte als ein Dachter geftale tet, einen Efel, ben er mit fcweren Gatfen Cameren belub, womit et einen gangen Morgen Landes befaete, Daben beftellt er einen feiner bienftbaren Geifter jum Buter, bem er aufgab, ein unterits Difches Rener angufchaten, um bie Saat von unten berauf mit linber Borme ju treiben, wie Ananaspflanzen in einem Lobe Laften.

ar. Ebeil.

Die Rubenfaat ichof luftig auf, und verfprach in turger Beit, eine reiche Ern. te, Rrantein Emma gieng tagitch binqus auf ihr Acterfelb, melches ju befehen fie mehr luftete ale bie goldnen Mepfel, Die aus bem Barten ber Befveriben in ben ihrigen verpflangt ju fenn ichienen. Spleen und Dismuth trubte ihre torns blumfarbenen Augen. Gie weitte am liebe ften in einem buftern melancholischen Cans nenwaldthen, am Rande eines Quellias des, ber fein filberhelles Gewäffer ins Thal raufden ließ, und warf Blumen binein, die in den Obergrund hinabfiofe fen, und daß diefe melancholifche Zeitfdes jung auf geheimen Liebesgram beute, mife fen alle, die fich auf die Symbolit ber Liebe verfteben.

Der Gnom fahe wohl, baß bei bem forgikitigften Beftreben burch taufend kleis ne Softingkriten fich in ber schonen Ems ma herz zu stehlen, ihr teine Liebe abs zus

jugewinnen war. Demnngeachtet ermabee te feine hartnadige Gebuld nicht burd bie santitiofte Erfallung ihrer Bunfche fie auszuharren, und ihren fproden Ginn ju aberwinden. Geine gangliche Unerfahrem heit in ber Liebe bitbete thm ein, bie Schwierigkeiten , Die fich feinem Berlangen entgegenstefften, mochten wohl in ben Bloman frbifcher Liebe gehören; benn er bei merter feffe fein und richtig, baß biefer Biberftand auch einen gewiffen Reig has be, und febr gefchickt fen ben ju hoffens ben Triumpf bereinft beftomehr ju verherrlichen. Aber der Reufing in ber Menfcentunbe hatte feine Gebanten von ber wahren Urfache biefer Biberfpenftigfeit fets ner Bergensgebieterin; er nahm als etwas eusgemachtes an, bag the Berg fo freb und unbefangen fev als bas feine, und war ber Dennung, biefes noch unberubri to Grundfiad gehore nach allen 'Rechten' thm dis bem erften Befignehmer gu.

i i E

Doch bas war ein groffer Jerthum. Ein junger Grenznachbar an ben Geftaben ber Ober, Fürft Ratibor, hatte ben fifen Minnetrieb in bem Bergen ber bol. ben Emma bereits angefacht und jur Ausbeute ihre erfte Liebe bavongetragen, wels de, wie behauptet wird, ungerftorbarer fenn foll als bas Grundwefen ber vier Elemente. Schon fab bas gludliche Paat bem Tage ber Bollziehung ihrer Gelabbe entgegen, ba bie Braut, mit, einemmak perschwand. Diese peinliche Dachricht verwandelte ben liebenden Ratibor in eis nen rafenden Roland. Er verließ feine Refibent, jag menfchenichen in einfamen, Balbern umber, flagte den Felfen fein Unglud, und trieb alle ben Unfug eines modernen Romanheiden, ben ber boshafte. Amor schifanire. Die treue Emma feufze, te unterdeffen ihren geheimen Gram in, bem anmuthigen Gefängnif aus, verfchloß, aber ihre herzgefühle fo fest in ihren Bufen, bag ber fpabenbe Enom nicht ente ráth. 12 -

räthsein könnte, was für Empfindungen sich barin kegten. Lange schon hatte sie darauf gestinett, wie sie the überlisten und der lästigen Gefangenschaft entkinnen mochte. Brach mancher durchwüchten Wacht sinn sie endlich einen Plan aus, der des Welflich warbig schen, ihn aus zusählich

Det Beng tehrte in bie gebirgifchen Thaler gurud, ber Onom lief bas une terirbifche geuer in feinem Triebhaus abs deben, und bie Ruben, bie burch bie Gins fluffe bes Binters in ihrem Bachsthum nicht waren gehindert worden, gebieben gur Reife. Die fchlaue Emmag og taglich einis ge bavon aus und machte bamit Berfuche, thuen allerley beliebige Gestalten ju geben, Bem Anfchein nach fich bamit zu beluftis gen; aber ifre 'Abficht' gieng weiter. Sie tieß eines Tages eine fleine Rube gur Biene werben , um fie abzufchiden , Runbe foaft"bon ihrem Gettebten einzuziehen :' 6.: Rleuch,

Bleity , Aleges Bleuden , Gebell : Anthous, fprach fie , ju Ratibor bem Fürsten bes Landes, und fumfe ihn fanft, ins Ohr, daß Emma noch für ibn lebt, aber eine Stige pin ift bes Burften ber Guomen, ber bas Gebirge bewohnet. Berlier bein Bort von biefem Gruffe, und bring mir Botichaft von feiner Liebe. Die Biene flog, gighalb' von bem Finger ihrer Gebieterin wohin fie beordert may; aber taum hatte fie ih. ren Blug begonnen, fo ftach eine gierige Schmalbe auf fie herab, und verschlang Bu großem Leidwefen bes Frauleins bie Botichafterin ,ber Liebe mit allen Depes ichen. Darauf formte fie vermoge bes wunderbaren Stabes eine Grille, (ehrte thr gleichen Spruch und Gruß: hupfe tleine Grille über bas Gebirge, ju Ratibor bem Fürften des Landes, und girpe ihm ins Ohr, bie getreue Emma begehre Ent ledigung ihrer Banden durch feinen farten Arm. Die Grille flog und hapfte fo fonell fie tonnte, auszurichten was ihr befob

fohlen war; aben ein langheiniger Storch linftmanbelter eben; an dem; Wege darauf bie Birpe zog, erfaste sie mit; feinem langen Schnabel und begrub sie in das Bev-ließ\*) feines weiten Kropfes.

Diese miklungenen Versuche fcreekten bie entschieffene. Emma nicht ab einen weuen zu magen, sie gab der dritten Abbe die Gestalt einer Elster: schwanke hin, der redtsomer Bogel, sprach sie, pan Baum zu Baum, bis du gelangest zu Rambor meis wem Sponson ist ihm an meine Gosaw genschaft, und gieb ihm Aeskeid, daß er meiner harre mit Roß und Mann, den dritten Tag von heute, an der Grenze des Gehirges im Magenthale, bereit dem Flücktling, ausgenehmen, der seine Retten zu zerbrachen wage und Schub von ihm begehrt. Die zwiesarbige Aglaster gehorche

<sup>\*)</sup> Berfteff mar in ben alten Raub-

Natter bon einem Duheplage jund andern, und die forgfamt Emma beglette te ihren Klug fo weit bas Muge trug. Der harmvolle Ratiber irrete noch immer melancholisch in ben Balbern berum: Die Rucktehr bes Lengen und die wieder aufles bende Matur hatten feinen Rimmer nur gemehret.", Et faß unter einer ichattenreichen Ciche, bachte an feine Pringeffin, und it fenfate laut: Emma! Alebald gab das viel fimmige Eche ihm biefen geliebten Ramei fomeichelhaft jurud; aber jugleich rief duch eine unbekannte Stimme ben feinis gen aus. Er borchte boch auf, fabe nies mand, wahnte eine Saufchung und Horte namlichen Ruf wieberholen. barauf erblicht er eine Elfter, die auf den Bweigen bin "ifind wieder"flog und ward inne, daß bet gelefftige Bogel ihn beim Mamen rief. Armer Comager, fprach et, wer hat bich gelehrt biefen Ramen auszufprechen, ber einem Ungfichen gugehört, melaffer munfcht-pan ber fathe vertilgt

Bigt ju fenn wir fein Gebachtriff? Gietduf faft er wuthig einen Stein und wollt ihn nach bem Bogel fchleubern, als Diefer ben Ramen Emma Beren lief. Diefer Talismarin entfraftete ben Arm bes Pringen, frohes Entjuden burchichauerte die feine Blieber', und in feiner Geele Webt'es leife nad, Enima! Aber ber Greef Wet auf bem Baume begann mif bet bem Elftergefchlecht eignen Bohfrebenheit ben Spruch , ber thm gelehrt mar: "Burfe Ras .. 218or vernagin nicht fobalb biefe frohliche Botfchaft, foliwalds hell in feiner Ceele': ber tottliche Gram, ber bie Ginne umnes belt und bie Beberfraft ber Derven er-Miafft hatte, verfchwand; er fam wieber ju Gefühl und Befinnung, und forfchte mit fleiß von ber Gludeverfunberin nach ben Schickfolen ber holben Emma; aber Die gefprachige Elfer tonnte nichts als mechanisch ihre Lettion ohne Aufhörent wies berholen, und flatterte bavon. 9 Schnell. füßig wie Safeel, Geilte ber huflebende Balb.

Bothmiftnehran fin bestehmen Soffunne und Abodebiede feinen Bottoben bek beillebi : juß auf mich 300 mit ihnen bie aus Abodebiede fin feinen Golfaffer 318.

Argulein Emma hatte unterbeffen mit meibijden Ochlauheit alles vorbereitet, ibr Borhaben auszuführen... Sie ließ ab ben bulbfamen Gnomen mit tobtenbem Raftfinn ju andlen, ihr Ange jund Doffnung. und ihr fprober Sinn, fchien beuglamen ju merben. Solche gludliche Afpetten läßt ein feufgender Liebhaber nicht leicht ungenubt : ber geiftige Philogyn empfand vermage feiner geiftigen Empfindfamfeite ger falbe biefe fceinbare Sinnesanderung der holben Sproden. Ein holdfeligen Blid, eine freundliche Diene, ein bedeute fames Lacheln. festen fein entzundbares Befen in volle Flammen, wie eleftrische Tune ten einen Loffel voll Beingeift. or breiffet, ernenerte fein Liebengemerbe bas es 522

dag jange geruhet hatte, bat um Subdi rung und wurde nicht juruckgewiefen. Die Praliminarien waren, fo gut als unterzeiche net; das Frauloin hegehrte nur jungfräulie den Wohlftands halber noch einen Tag Bebenkleit, welchen ihr der wannetruntens Ginom bepeitwiffig zugeffand.

gin Den falgenbeit Motgen it turt nach Sonnenaufgang, sittat die fohoge Emma Belichmite mis Gipen Brane hennerer weis ellem Gefchmeide belæket, bus fie in ihrem Chapudtaftigippigefinden bette : 369 gege netynik inenie, ni inemunpadi egdnold schäftlichen die being Wystenspone indere fchancee in berit Befah hiers Bleides flintern energy has the collegels, explosing the beautiffication is de Snom gufoden großen Erraffe im Lufte garten enigesemmandalte, bebedte fie guchtie glich mit dam Enda des Schledes ihr: fcapphafies Angeliche. Simutliches Rabe: den til frammolite ich inftriantachen . faß mich. bie Beligfeit ber Liebe aus beinen Augen trins ·il

trinten ,"ind weigere mit nicht funger ben befahenden Bild, ber mich jum giudlidften Befen finadt,"bas jemale bie rothe Dorgenfonne beftrablt bat! Bierauf wollte "er the Antity Ghiffdlen, um fein' Gidd aus ihren Mugen gu lefen! benit el ordreiftete fich-nicht wir manbliches" Geftåndniß von ihr zu erpreffen. Das Rranfeih' aler machte ihre Schleierwollte noch Bichter unt fich Ber ; pinto gegenrebetet gar Beffheibentfich difor Gerfflig eine Sterbuche sterfa ibiberfetten; Bebieter meilies Buff idis? Doine Stalibfaftigfelt hat "bego feut. 11: Blimmi bies Geftafibnif von meineit 21999n Staver lag. mein Erebichen und meis ne Bafren Biefen Goleier auffaffen. Das rang Bahben , o Beliebte ? fiel ber beunrust higes Beft the einipsete bether Babren fällt ümte ein Seennenber BRabhtatropfen! mit auft beig, ich hilfche Bieb um Liebe. und will nicht Aufopfteutig. Echt beibles? berte Emma : mavam miftoenteft bir meine Thoman ? mein Berg lofte beiner Sarte .: 113 lid):

lichkeit; aber bange Abnbung gerreißt mel-Das Beib hat nicht ftets me Seele. Die Reize einer Beliebten; Du alterft nimmer; aber irbifche Schonbeit ift eine Blume Die balb bahin meltt. Woran foll ich ertennen, bag bu ber gartliche, liebee volle, gefällige, bulbfame Bemabl fenn werdest, wie: im als Liebhaber warest? Er, antwortete: forbere einen Bemeis: meis ner Treue, ober bes Behorfams in Ausrichtung beiner Befehle; ober ftelle meine Geduld auf die Probe, und urtheile baraus von ber Starte meiner unmanbeibas ren Liebe. Es ifen alfo! befchloß: bie folaue Emma, ich heifche nur Ginen Beweis beiner Gefälligfeit. Gebe bin und, adht die Ruben alle auf bem Acter; meine Sochzeitung foll: nicht: ohne Bougen fewit? ich will fie beleben, baf fie mir ju Rrans geljungfrauen bienen; aber hute bich michi zu taufden und verzähle bich nicht um eit. ne, benn bas ift die Probe, woran ichdeine Treue prufen will.

. Go ungern fich ber Gnom in biefem Angenblick von feiner reigenden Brans fchied, fo gehorchte er boch fonder Berjug; machte fich rafch an fein Gefchafte und bupfte fo burtig unter ben Ruben berum, wie ein frangofischer Lagaretargt unter beis Rranten, die er auf ben Rirchhof ju fber biren bat. Er war burch biefe Gefchafs sigfeit mit feinem Abbitionserempel balb gu Stanbe; boch um ber Sache recht ges wiß ju fenn, wiederholte er bie Operation nochmals, und fand ju feinem Berbruß einen Barianten in ber Rechnung, welcher the nothigte jum brittenmal ben Rubenpobel burchzumuftern. Aber auch biesmas ergab fich eine neue Differeng; und bas mar eben nicht zu vermunbern ! ein fconer Mabchentopf tann ben besten grithmethifchen hirntaften verwirren, und felbit ben infallibeln Raffner folls ehebem unter gletchen Umftanben oft begegnet fenn, fich verrechnet zu haben.

Die verschmitte Emma hatte ihren Getreuen nicht sobaid aus den Augen verstohren, als sie zur Flucht Anstalt machte. Sie hielt eine safwolle wohlgenährte Rüsbe in Bereitschaft, welche sie flugs in ein muthiges Roß mit Sattel und Zeug umswandelte. Rasch schwang sie sich in den Sattel, slog über die Heiden und Steppen des Gebirges dahin, und der slüchtige Pegasus miegte sie ohne zu straucheln; auf seinem sansten Auden hinab ins Mayensthal, wo sie dem geliebten Ratibor, der der Kommenden angstlich entgegen harrete, sich stöhlich in die Arme warf.

Der gaschäftige Gnom hatte sich ins besten so in seine Zahlen vertieft, daß er von dem was um und neben ihm geschah, so wenig wußte, als der casculirende Newston von dem geräuschvollen Siegsgepränger ge der Blendheimer Schlacht; das unter feinem Fenster vorüberzog. Nach langer Wich und Anstrengung seiner Geistestraft

r'.

ward ifem enblich gelungen, bie mabre Bahl aller Buben auf bem Acterfelbe, Bein und groß mit eingerechnet, gefunden au haben. .. Er etite nun froh jurud, fie feiner Berjensgebieterin gewiffenhaft berechnen; und durch die puntiliche Erfule lung ihret Befehle fie zu überzeugen, bag. er der gefälligfte und unterwürfigfte Semabl fenn werbe, ben jemals Phantafte und Caprife einer Abamstochter beberrfcit Mit Gelbftzufriedenheit trat er auf hat. ben Rafenplat; aber da fand er nicht mas er fuchte : er lief burch bie bebecten Lauben und Gange, auch ba war nicht mes er begehrte; er tam in ben Palaft, burde fpahete alle Bintel beffeiben bief ben bole ben Ramen Emma aus, ben ihm bie eine; famen Sallen wrudtonten; begehrte einen Laut von bem geliebten Wunde; boch ba war weber Stimme noch Rebe. Das fiel. thm auf, er mertte Ummth; flugs warfer bas schwerfällige Phantom ber Bertor. perung ab, wie ein trager Ratheberr fele!

men Schlafrock, wenn vom Thurme der Feuerwächter Larm biaßt, schwang sich hoch in die Lust und sahe den geliebten Flüchtling in der Ferne, als eben der rasche Gaul über die Grenze sehre. Wüthend ballte der ergrimmte Geist ein paar friedlich vorsüberziehende Wolfen zusammen und schlew derte einen kraftigen Blis der Fliehenden mach, der eine tausendjährige Grenzeiche zersplitterte; aber jenseit derselben war des Gnomen Rache unkräftig, und die Donnerwolfe zersloß in einen sanften heiderrauch.

Nachdem er bie obern Luftregionen verzweiflungsvoll durchfreuzet, seine uns glückliche Liebe ben vier Winden geklagt und seine stärmende Leidenschaft ausgetobt hatte, kehrte er trübsinnig in den Palask guruck, schlich durch alle Gemacher und ersfüllte sie mit Seuszen und Stahnen. Nachber besuchte er noch einenal den Luftgareten; dach diese ganze Zauberschöpfung hatte zr. Ebeil.

feinen Reis mehr für ihn: ein einziger Rugtapfen ber geliebten Ungetreuen in ben Sand gebrudt, welchen er bemertte, befchaftigte feine Aufmertfamteit mehr als die goldnen Aepfel an ben Baumen. Die buntfarbige mufaifche Ausfullung der Buchsbaumfcnortel auf ben Blumenftuden. Die Ideen bes wonnis glichen Benuffes erwachten wieder an jebem Plate; wo fie vormals gieng und fanb, wo fie Blumen gepfindt ober ausgezupft; wo er fie oft unfichtbar belaufcht, oft, mit ber torperlichen Gulle umgeben, trauliche Unterredung mit ihr gepflogen hatte. Alles bas wurgte und knotete ihn fo jufammen, preft' und brudte ihn bergestalt auf die Birbelbrufe, bag er unter der Laft feiner Gefühle in bumpfes Sinbruten verfant. Bald hernach-brach fein Unmuth in gräßliche Bermunfchungen aus, nachdem er feiner erften Liebe eine fattlis che Parentation gehalten, und er vermaß bochlich der Menschenkenntniß gang Ald . . **. . . . .** . .

in entfagen, und von biesem argen bestrüglichen Geschlechte führhin teine weitestere Runde zu nehmen. In dieser Entschließung stampft' er dreimal auf die Erzbe, und der ganze Zauberpalast mit all seiner Herrlichkeit kehrte in sein ursprüngsliches Nichts zurück. Der Abgrund aber sperrte seinen weiten Rachen auf, und der Enom suhr hinab in die Tiese bis an die entgegengesehte Grenze seines Gebietes, in den Wittelpunkt der Erde, und nahm Spleen und Menschenhaß mit dahin.

Bahrend dieser Katastrophe im Gesbirge, war Kurst Ratibor geschäftig, die herrliche Beute seiner Wegelagerung in Sicherheit zu bringen, führte die schöne Emma mit triumphalischen Pomp an den Hof ihres Vaters zurück, vollzog daselbst seine Vermählung, theilte mit ihr den Thron seines Erhes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch seinen Namen trägt bis auf diesen Tag. Das sonderbare

Abenteuer ber Pringeffin, bas ihr auf bem Riefengebirge begegnet war, ihre fuhne Rlucht und gludliche Entrinnung murbe bas Mahrchen bes Landes, pflangte fich von Befchlechte ju Befchlechte fort bis in Die entfernteften Beiten, und die ichlefischen Damen nebft ihren Rachbarinnen jut Rechten und Linken, und vom Aufgang jum Diebergang, fanden fo vielen Befcmad baran, baß fie bas Stratagem ber schlauen Emma noch oft benuben, und den unbehäglichen Chefonforten megfchicken Ruben ju jahlen, wenn fie ben Bublen beichieden haben. Und die Sinwohner der umliegenden Begenden, die ben Machbar Berggeift bei feinem Gels fternamen nicht ju nennen wußten, legten ihm einen Spottnamen auf, riefen ibn Rubengahler, oder turzweg Rubegahl.

## 3meite Legende.

Die Mutter Erbe war alfo von je her ber Buffuchtsort, wohin fich geftorte Liebe barg. Die ungludlichen Bichte unter ben Abamskindern, welche Bunfch und Soff. mung taufcht, öffnen fich unter folchen Umfanden ben Beg babin burch Strick unb Dold, burd Bley und Gift, burch Darts fucht und Bluthuften, oder fonft auf eine unbequeme Art. Aber Die Geifter bedurs fen folder Umftanblichkeiten nicht, und genießen aberdies des Bortheils, daß fie nach Belieben in die Oberwelt gurudtehren tonnen, wenn fie ausgetrost, ober ihre Leibenschaft ausgetobet haben, da ben Sterblichen ber Weg jur Rucktehr auf ewig verschloffen ift. Der unmuths volle Gnom verließ die Oberwelt mit dem Entschluß, nie wieder bas Tageslicht ju fcauen: boch die wohlthätige Zeit verwisch-

te nach und nach die Ginbrucke feines Grams; gleichmohl erforberte biefe lang. wierige Operation einen Zeitraum neunhundert und neun und neunzig Sahten, ehe die alte Bunde ausheilte. End. lich da ihn die Beschwerde ber Langweile brudte und er einsmal fehr übelaufgeraumt war, brachte fein Ravorit und Sofichaltsnarr in ber Unterwelt, ein brolliger Robolt, eine Luftvarthie aufe Riefengebirge in Borfchlag, welchen Seine Berrlichfeit au genehmigen nicht ermangelte. brauchte nicht mehr als ben Zeitblick einer Minute, fo war bie weite Reife vollenbet, und er befand fich mitten auf dem großen Rafenplate feines ehemaligen Luftgartens, bem er nebst dem übrigen Bubebor bie porige Bestalt gab; boch blieb alles für menschliche Augen verborgen : bie Banberer, Die übers Gebirge gogen, faben nichts als eine fürchterliche Bilbnif. Unblick diefer Gegenstande, die er in ber ebemaligen Liebesepode in einem rofenfar-

benen Lichte fchimmern fah, erneuerten al-Le Steen der verjahrten Liebschaft, und ibm bontte bie Gefchichte mit ber ichnen Emma fo mft feit eheneftern, vongefallen, ihr ; Bild : fcwebte ihm . noch : fog beutlich. vor, als ftund, fie neben ihm. "Aber bie Erinnerung ;;; wie ifter ihn : Abepliftet und hintergangen batte, machte feinen. Groll gegen bie gange Menfchheit wieber reges Minfeliges Erbengewürm , wief jen aus, ing dem er aufichaute, und vom boben. Gebirs ge bie Tharmender Rirchen und Rloften in Stidten und Rieden erbliden bu treibft. febe ich , bein Wefen noche immer unten im Thale. Saft mich bas geoffe, burch Sude und Rante, follft mir mus bugen ; will bich, auch heten und wohl plagen, daß dir foll bange werden vor dem Trois ben des Beiffes im Bebirge !

Raum hatte er bies Bort: gefagt, fo vernahm, er in der Ferne Menfchenstims men. Drei junge: Gefellen manderten burchs

Company of the second

burche Bebirge, und ber letfte 'unter the nen rief vone Unterlage Rudejahl tomm, Berab ! Rubegahl , Mabchendieb ! von uns benfliden Saften ber batte Bie Elfterdyro nit bie Liebesgeschichte bes Berggeiftes in manblichen Ueberlieferungen getreulich auß bewahrt, fe wie gewöhnlich mit lagenhafe fen Buffigen wernehrt, und jeber Reifens be. ber bas Miefengeblege bemat, anter bielt fich mit feinem Gefahrten von beit Abenteuern Meffelben. Dan trug fich mis ungabligen. Sputhiftorden ; Die fich anie. mals begeben hatten, machte bamit jage hafte: Wanberertgu fürchten , und bie ftare fen Gelftet, Wiglinge und Philosophen, Die am hellen Dage mit in gablieicher Go fellichaft :feine Gopenfter glauben und fic boruber fuftig machen, pflegten ans lles bermuth obet um ihre Berghaftigfeit gu beweifen, ben Geift oft ju citiren, aus Schateret bei feinem Etetnamen an rufen, und auf ihn ju fdimpfen. Man hatte nie gehört, bag bergleichen Rectereien von الأستانية bem

bem friedfamen Berggeifte waren gepaget worden, benn in ben Tiefen bes Abgrupe bes erfuhr er von diefem muthwilligen Sohn tein Bort. Deftomehr war er betroffen, aba er feine gange Lafterdeonis jest fo fury und bundig auernfen borte. Bie der Sturmwind fuhr er burch ben buftern Sichtenwald, und war fcon im Begriff ben armen Tropf, ber fich ohne Abficht über ihn luftig gemacht hatte, ju erdroffeln, ale er in dem Angenblick bebachte, bag eine fo graufame Rache gros fes Gefdrei im Lande erregen, alle Bans beret aus bem Gebirge wegbannen und ibm die Gelegenheit rauben murbe, fein Spiel mit ben Menfcon ju treiben. Das rum ließ er, bem Fredler nebft feinen Gefellen ruhig ihre Strafe gieben; mit bem Barbebalt 3 ibit beit verübten . Duthivillet bud nicht ungenoffen hingehen gu laffen.

Auf dem nachften Scheidewege treime be fich ber, Sahnsprechen von feinen beiben

11...

Rammeraben, und gelängte biesmal mit heiler Saut in hirschberg feiner Beimath an. Aber der unfichtbare y Geleitemann war thm bis gur Berberge gefolget, um ihn ju gelegener Beit dort ju finden. Jest ttat er feinen Rudweg ins Bebirge ani und fann auf Mittel fich gutrachen. bhngefahr begegnete ihm auf ber Landftras fie ein reicher Mraelit, ber nach Birfche berg wollte: da fam ihm in ben Sinn biefen jum Wertzeuge feiner Rache ju ges brauchen. Alfo gefellte er fich ju ihm in Bestalt bes lofen Gefellen, ber ihn ges forpt hatte, und tofete freundlich mit ihm: führt ihn unvermertt feitab von der Orge fe, und ba fie ins Gebufche tamen, fiel er i bem : Ruben: morberifch in ben Bart, gaufete thn weiblich, rif ton gu Boben, -Inchelte ihn und raubte thm feinen Gel tel, worin :er viel Gelb. und Geschmeibe Dochdem er ihn mit Fauftschlägen und Fußtritten jum Balet noch gar übel traftitt hatte, gieng er bavon, und ließ e 10. ju bent

ben armen geptunderten Juben ber fich feines Lebens verzieh, halbtobt im Bufche liegen.

Ald fich der Ifracit, von feinem Schreden erholet hatte und wieder Loben in ihm war, sieng er an zu wimmern und laut um Bulfe ju rufen, benn er fürchtete in der graufenvollen Ginobe ju verschmachten. Da trat ein feiner ehrbas ter Dann ju ibm, bem Unfehn nach ein Burger aus einer ber umliegenben Stabte, fragte nach ber Urfache feines Befchreies, und wie er ihn gefnebelt fand, lofete et thm die Bande von Sanden und Fußen und leiftete ihm alles das, was ber barms bergige : Samariter im Evangelium bem Manne that, ber unter die Morder, ger fallen mar. Rachber labt' er ibn mit eis nem herrlichen Ochlud Rordialwafter bas er bei fich trug, fabrte ihn wieder auf die Landftraße und geleitete ihn freundlich, wie ber Engel Maphael ben jungen Tobias,

Dis er ihn brachte gen Birfcberg an bie Ehur ber Berberge, bort reicht' er ihm einen Zehrpfennig und fchieb von ihm. Bie erftaunte ber Sub, ba er beim Eintritt in ben Ring feinen Ranber am Bech. tifch erblickte, fo frei und unbefangen als ein Menfch fenn tann, ber fich teiner Ues belthat bewußt ift. Er faß hinter einem Schoppen Candmein, trieb Ochers und gute Ochwante mit andern luftigen Beche brudern, und neben ihm lag ber namliche Batfat, in welchen Rubegahl ben geraube ton Sectel geborgen hatte. Der besturite Riud mußte nicht ob er feinen Mugen trauen follte, schich fich in einen Winkel und giena mit fich felbst zu Rathe, wie er wieber ju feinem Eigenthum gelangen modte. Es schien ihm unmöglich sich in ber Derfon geirret ju baben, barum beiht er unbemertt fich jur Thur binaus, gieng jum Richter und brachte feinen Diebes - gruß

gruff \*) an. - Die Birfcberger Juftig fand bamale in bem Rufe, bag fie fcnel und thatig fen Recht und Gerechtigfeit ju handhaben, wenns mas ju liquidiren gab; wo fie aber ex officio ihrer Pflicht Unis ge leiften mußte, gieng fie, wie anders marts, ihren Schneckengang. Der erfahre ne Ifraelit war mit bem gewöhnlichen Sange berfelben fcon befannt; er wies den unentschloffenen Richter, der lange 16. gerte, die Denunciation niederzuschreiben, auf bas blendende Corpus delicti, und biefe gulbne Soffnung unterließ nicht eis nen Berhaftungsbefehl auszumirten. fder bewaffneten fich mit Spiegen und Stangen, umringten bas Schenkhaus, griffen ben unfchuldigen Berbrecher und führten ihn vor bie Schranten der Rathes ftube, wo fich bie weisen Bater indeß versammlet hatten. Wer bift bu? fragte ber

<sup>\*)</sup> So hieß ehemals in Gerichten bie legale Anzeige eines Diebstahls.

ber ernfthafte Stadtrichter, als der Imquisit hineintrat, und von wannen kommst du? Er antwortete freimurhig und unewschrocken; ich bin ein ehrlicher Schneiber meines Handwerks, Benedix genannt, komme von Liebenau, und siche hier in Arbeit bei meinem Meister.

Saft bu nicht biefen Juden im Balbe morderisch überfallen, übel gefchlagen, gebunden, und feines Gedels beraubt?

"Ich habe biefen Juden nie mit Ausgen gefehen, hab ihn auch weder geschlagen noch gebunden, noch seines Seckels berandt. Ich bin ein ehrlicher Jünftler und tein Strafenrauber."

Bomit fannft bu beine Chrlichfeit beweifen?

Mit meiner Kunbichaft und bem Zeugniß meines guten Gewissens.

Beis'

## Beis' auf beine Runbichaft.

Benebir öffnete getroft ben Batfad, benn er mußte mohl, bag er nichts als fein wohl erworbenes Gigenthum , barin vermahrte. Doch wie er ihn austeerte, Reh da! da flingelts unter bem berausftur genben Plunder wie Beld. Die Bafcher griffen hurtig ju, ftorten ben Rram auseinander, und jogen ben ichweren Seckel hervor, welchen ber erfreute Sud alsbalb als fein Eigenthum, deductis deducendis reflamirte. Der Wicht ftand da wie vom Donner gerührt, wollte vor Schretten umfinten, ward bleich um die Dafe, die Lippen bebten, die Rnice mantten, verstummte und fprach fein Bort. Des Richters Stirn verfinfterte fich, und eine brohende Gebehrde weiffagte einen ftrengen Befcheib.

Wie nun Bbfewicht! bonnerte ber Stadtvogt, erfrechst du bich noch ben Raub ju teugnen?

Etbarmung, gestrenger herr Richtert winselte ber Intulpat auf ben Knieen, mit hochausgehabenen Sanden. Alle heis ligen im himmel ruf ich zu Zeugen an, baß ich unschuldig bin an dem Raube, weiß nicht wie des Juden Seckel in meis nen Batsack gekommen ist, Sort weiß et.

Du bist überwiesen, rebete ber Richster fort, ber Seckel zeihet dich genugsamt des Berbrechens, thue Gott und der Obrigsteit die Ehre und bekenne freiwillig, ehe ber Peiniger kommt, dir das Geständnist ber Wahrheit abzufoltern.

Der gedngstigte Benedir konnte nichts als auf seine Unschuld provoziren; aber er predigte tauben Ohren: man hielt ihn für einen hartnäckigen Gaudieb, ber sich

mur aus we Balefolinge berausleuanen wollte. Midfter Sammerling ber fürchteb Itde Bahrheiteforfcher murde hereinberus fen , burch bie Berebfamteit feiner ftablet. nen Argumente ihn ju vermogen, Gott wind ber Obrigfeit die Ehre anzuthun, fich nm ben Sale ju befemen. Best verließ den armen Bicht die fanbhafte Breudige Feit feines guten Gewiffens, er bebte gu ract vor ben Qualen bie feiner marteten. Da ber Deiniger im Begriff wur ihm bie Daumenftoce angulegen, bebacht' er, bag biefe Operation ihn untuchtig machen marbe, tomals wieder mit Chren die Dabel gu führen, und che er fein Lebenlang ein verbarbener Erouf bleiben wollte, meinte er es fen beffer, ber Marter mit einemmal abjutommen, und geftand bas Bubenftuck ein, bavon fein Berg nichts wußte. Rriminalprozeff murde hierauf brevi mamu abgethan, und ber Inquifit, ohne baß Ach bas Geriche theilte, von Richter und Schonden jun Strange veruftheilt, wels ar Ebeil. det

cher Rechtsspruch, ju Pflegung promptur Justig, und zu Ersparung ber Ahungskosten, gleich Lages barauf bei frühem Morgen vollzogen werben sollte.

Alle Bufchauer, welche bas hochnothpeinliche Salsgericht herbeigelockt hattte, fanben bas Urtheil bes mohlmeifen Dagb Arats gerecht und billig: boch teiner rief ben Richtern lautern Beifall ju als ber barmbergige Samariter, ber fich mit in die Kriminalftube eingebrungen hatte, und nicht fatt werben fonnte . Die Berechtige Leiteliebe ber Berren von Birfcberg ju erbeben; und in ber That hatte auch nies mand nabern Antheil an ber Cache, als eben biefer Menfchenfreund, ber mit uns fichtbarer Sand bes Juden Sedel in bes Schneibers Batfad verborgen batte, und fein anderer als Rubezahl felbst war. Schon am fruhen Morgen lauerte er am Bochgericht; in Rabengeftalt, auf. ben Leichenjug, ber has Opfer feiner Rache bas n. bin

bin begleiten follte, und es regte fich be reits in ihm ber Rabenappetit, bem neuen Antommlinge die Augen auszuhacken; aber Diesmal harrete er vergebens. Ein frommer Ordensbruder, der von bem Berthe ber Betehrungen auf bem Rabensteine gang anbere Bebanten hegte, als einige neoterische Theologen, und alle Malefis fanten, die er jum Tode bereitete, mit dem Getuch ber Beiligfeit ju imbibiren fich beeiferte, fant an bem unwiffenben Benedir einen fo roben muften Rlos, baß es ihm unmöglich fchien in fo turger Beit. als ihm ju bem Betehrungsgefchafte übrig blieb, einen Beiligen aus ihm ju fchnige . sein: er bat beshalb bas Kriminalgericht um einen breitägigen Auffchub, ben er bem frommen Magistrat nicht ohne große Dube, und unter Androbung des Rirchen-Sannes, endlich abzwang. Als Rubezahl Davon borte, flog er ins Bebirge, die Beit Der hinrichtung baselbst zu erwarten.

In diefem Zwifdenraume burchfiric er nach Gewohnheit die Balber, und erblickte auf Diefer Streiferei eine junge Die ne, die fich unter einen ichattenreichen Baum gelagert hatte. 36r Saupt auf einen fcwanenweißen Urm gestübt, fant schwermathig in den Bufen berab; ihre Rleibung war nicht toftbar, aber teinlich und ber Bufdnitt baran burgerlich. Zeit ju Zeit verwischte fie mit der Sand eine herabrollende Bahre von den Wangen, und ftohnende Seufzer quollen aus ber vollen Bruft hervor. Coon ehemals hat te der Gnom die machtigen Gindrucke jungfraulicher Babren empfunden; auch jest war er fo geruhrt bavon, bag er von bem Gefet, welches er fich auferlegt bate: te, alle Adamskinder die burchs Gebirge gieben murben, ju tucken und ju qualen, bie erfte Ausnahme machte; bie Empfin=: bung bes Mitleibens fogge als ein wohler thuend Gefuhl ertannte, und Berlangena trug die Ochone ju troften. Er geftaltete fic

sich wieder als ein reputirlicher. Burger, trat die junge Dirne freundlich an und sprach: Mägblein, was trauerst du hier in der Buste so einsam? Verheele mir nicht beinen Kummer, daß ich zusehe wie dir zu helsen stehe.

Die Dirne, Die gang in Schwermuth verschwebt war, schreckte auf, ba fie biefe Stimme borte, und erhob ihr erdwarts gefenttes Saupt. Ha, was für .ein fdmachtendes lafurfarbenes Angenvaar blick. te da hervor, deren fanft gebrochenes Licht ein Berg von Stahl ju fcmelgen fahig war! Zwei helle Thranen glanzten barin wie Rarfunkeln, und bas holbe jungfrauliche Antlit mar mit bem Ausbruck banger Schmerzensgefühle übergoffen, moburch bie Reize bes lieblichen Monnengesichtes nur noch mehr erhoben murden. den ehrfamen Mann vor fich fteben fab, bfnete fie ihren Durpurmund und fprach: was fummert euch mein Schmert, guter ::: Mann

Mann, sintemal mir nicht zu helfen ift. Ich bin eine Unglückliche, eine Morberin, habe den Mann meines herzens gemordet, und will abbuffen meine Schuld mit Jammer und Thranen, bis mir der Tod das herz zerbricht.

Der ehrbare Mann staunte. Du eine Morderin? rief er, bei diesem himmilischen Gesicht trügest du die Solle im Herzen? Unmöglich! — Zwar die Menschen sind aller Nanke und Bosheit fähig, das weiß ich; gleichwohl ist mir dies ein Rathsel.

So will iche euch lofen, erwiederte bie trabfinnige Jungfrau, wenn ihr es ju wiffen begehrt.

Er sprach! sag an!

Sie: 3ch hatte einen Gespielen von Jugend an, ben Sohn einer tugendsamen Bit-

Bittib meiner Rachbarin, ber mich zu feinem Liebchen ertohr als er heranwuchs. Er war so lieb und gut, so treu und bies der, liebte so standhaft und herzig, daß er mir das Herz stahl, und ich ihm ewis ze Treu gelobte. — Ach das Herz des lieben Jungen habe ich Natter vergister, hab ihn der Tugendlehren seiner frommen Mutter vergessen gemacht, und ihn zu einer Uebelthat verleitet, wosär er das Leben verwirkt hat !

## Der Gnom rief emphatifch: bu?

Ja herr, sprach sie, ich bin feine Morderin, hab ihn gereizt einen Stras genraub zu begehen und einen schelmischen Juden zu plündern; da haben ihn die herren von hirschberg gegriffen, halsgesticht über ihn gehegt, und o herzeleib! Morgen wird er abgethan.

Der ernfthafte Stadtrichter, als der Im quifit hineintrat, und von wannen kommft du? Er antwortete freimuthig und unewschrocken; ich bin ein ehrlicher Schneiber meines Handwerks, Benedix genannt, komme von Liebenau, und fiche hier in Arbeit bei meinem Meister.

Saft bu nicht biefen Juden im Balbe morderisch überfallen, übel geschlagen, gebunden, und seines Gedels beraubt?

"Ich habe biefen Juden nie mit Ausgen gefehen, hab ihn auch weder gefchlasgen noch gebunden, noch seines Seckels beraubt. Ich bin ein ehrlicher Zünftler und kein Strafenrauber."

Bomit tannft bu beine Chrlichteit beweisen?

Mit meiner Runbichaft und bem Beugniß meines guten Gewissens.

Beis'

## Beis' auf beine Kunbichaft.

هو

Benedir öffnete getroft ben Batfad, benn er mußte mohl, bag er nichts als fein wohl erworbenes Eigenthum , darin vermahrte. Doch wie er ihn austeerte, Reb ba! ba flingelts unter bem herausfturgenben Plunder wie Beld. Die Safder griffen burtig ju , ftotten ben Rram aus. einander, und jogen ben ichweren Seckel hervor, welchen ber erfreute Sud alsbalb als sein Eigenthum, deductis deducendis retlamirte. Der Bicht ftand ba wie vom Donner gerührt, wollte vor Schref. ten umfinten, ward bleich um die Dafe, die Lippen bebten, die Rnice mantten, er verstummte und fprach fein Bort. Des Richters Stirn verfinfterte fich, und eine drohende Gebehrde weiffagte einen ftrengen Befdeib.

Bie nun Bofewicht! bonnerte ber Stabtvogt, erfrechft bu bich noch ben Raub ju leugnen?

Etharmung, gestrenger herr Richtert winselie der Intulpat auf den Knieen, mit hochausgehabenen Sanden. Alle heisligen im himmel ruf ich zu Zeugen an, daß ich unschuldig bin an dem Raube, weiß nicht wie des Juden Seckel in metsnen Batfack gekommen ist, Gott weiß es.

Du bift überwiesen, rebete ber Richter fort, ber Gedel zeihet bich genugsant
bes Berbrechens, thue Gott und ber Obtigteit die Ehre und bekenne freiwillig, ehe
ber Peiniger tommt, bir bas Geständniß
ber Wahrheit abzusoltern.

Der gedngstigte Benedir konnte nichts als auf feine Unschuld provoziren; aber er predigte tauben Ohren: man hielt ihn für einen hartnäckigen Saudieb, der sich

wite aus we Balefdlinge herausleugnen wollte. Dofter Sammerling ber fürchteb liche Bahrheitsforfcher wurde hereinberus fen, durch bie Berebfamteit feiner ftablet. nen Argumente ihn ju vermögen, Gott wind ber Obrigfele ble Ehre anguthun, fich um den Sals zu befennen. Best verließ den armen Bicht die ftanbhafte Freudige Tett feines guten Gewiffens, er bebte gu ruct vor ben Qualen bie feiner marteten. Da der Peiniger im Begriff war ibm bie Daumenftoche angulegen, bedacht' er, baß biefe Operation ihn untuchtig machen warde, femals wieder mit Ehren ble Dabel gu fuhren, und che er fein Lebenlang ein verdorbener Tropf bleiben wollte, meinte er es fen beffer, ber Marter mit einemmal abautommen , und gestand bas Bubenftud ein, bavon fein Berg nichts mußte. Rriminalprojeff murde hierauf brevi manu abgethan, und ber Inquifit, ohne baß fich das Geriche theilte, von Richter und Schophen gum Strange veriftheilt, wele ar Ebeil. det

Die Diene machte fich alebald auf und gehorchte, obgleich Furcht und Soffnung in ihrer Seele kampften.

Der ehrwurdige Pater Graurock hatte fichs die drei Tage des Aufschubs blute fauer werben laffen, ben Delinquenten beborig ju befchicken, um feine arme Seele ber Solle ju entreißen, ber fie, feiner Meinung nach, verpfandet war von Jugend auf. Denn ber gute Benedix mar ein unwiffender Laie, ber um Rabel und Scheere ungleich beffern Befcheib mußte, als um ben Rofenfang. Den Engelgruß und bas Paternofter mengt er flets burcheinander, und vom Crebo wußte er feine Spibet, ber eifrige Mond hatte alle Dabe von der Belt ibm das Lettere ju lehren, und brachte mit diefer Arbeit zwei volle Tage ju. Denn wenn er fich bie Formel: auffagen ließ, und bas Bebachtniß bes armen Gunbers auch nicht ftrauchefte, fo unterbrach bed oft ein Gebaute an bas oth.

Arbifde, und ber balblaute Geufger: ad. Riarchen! die gange Lettion. Darum fand os die religiafe Politif bes frommen Brus bere juträglich, bem verlohrnen Conaft Die Solle recht beiß ju machen, und bas gelang ibm auch bergeftalt, daß ber geang-. Rigte Benedir falten Tobesichweiß fcmile te, und ju geheiligter Freude feines Betehrers Rlarchen rein barüber vergag. Aber bie Borftellung ber angebrobeten Martern in ber Bolle folterten ihn fo une abidffig, daß er nichts als bocksfüßige gebornte Teufel por Augen fabe; Die mit Rarften und Saden Die fafennacten Schaaren verdammter Seelen in ben uns gebeuren Ballfichrachen bes bolliften Beuerfchlundes bineinlotfeten. Diefen quaalvollen Buftant feines. Seelenpfleglings ließ der eifrige Ordensmann in fo weit fich ju Bergen geben, bag er ber geiftlichen Ringe beit aemaß erachtete, ben Worhang im Sintergrunde fallen ju laffen, und bie gräßliche Tenfeleffene ju verhergen. Dagegen biste er ben Schmelzofen bes Begeberers mun befto ftdeter, welches für ben feuerschenen Benedig ein leibiger Eroft mar.

Deine Diffethat, mein Sohn, groß, fprach er, aber verjage brum nicht, die Riammen bes Regfeuers werden bich bavon reinigen. Bohl bir, bag bu bad Berbrechen nicht an einem rechtalaubigen Chriften verübt haft; benn ba murbeft bu taufend Jahre in bem fiebenden Schwes felpfuble bis an ben Sals verfeutt bafåt Buffen muffen. Beil bu aber nur einen verworfenen Juben geplanbert baft, fo wird in hundert Jahren beine Seele rein, mie ein ausgebranntes Bilber fenn, und ich will fo viel Geeimeffen für bich lefen, baf ba nicht tiefer als bis un ben Gurtel in ber unauslofchlichen Lava waben font. De fich nun wohl Benedix vollig unfchule. big wußte, fo glaubt er boch for fefte un den Binber und Lofefdinffel feines Beich. tigers.

tigers, daß er auf die Revision seines Prozesses in jener Welt gar nicht rechnete; und in dieser Welt nochmals darauf zu provoziren, schreckte ihn die Furcht vor der Folter ab. Darum legt' er sich aufs Vitten, siehete seinen geistlichen Rhadamant um Barmherzigkeit an, und suchte von den Quaalen des Fegseners soviel abzudingen als möglich; wadurch sich denn der strenge Ponitenziarius bewogen sand, ihn endlich nur bis an die Knies ins Feuerbad zu versenken. Aber dabei hatte es sein Werbleiben; denn aller Lasmenten ungeachtet, ließ er sich weiter keis nen Zoll breit abnegoziiren.

Eben verließ der unerbittliche Sambenrüger den Kerker, nachdem er dem
troftlofen Delinquenten jum lettenmale
gute Nacht gewünscht hatte, als ihm Ribbezahl unsichtbarerweise beim Eingange begegnete, noch unentschlossen, wie er sein
Borhaben, den armen Schneider in Freiar Leil.

heit zu feten, so auszusühren vermöckle; baß ben Herren von hirschberg ber Spaß nicht verdorben murbe, einen Actus ihrer verjährten Kriminaljurisbittion auszuüben; benn ber Magistrat hatte sich durch die sträckliche Gerechtigkeitspslege bei ihm in guten Kredit gesett. In dem Augenblick gerieth er auf einen Einfall, der recht nach seinem Sinne war. Er schlich dem Monsche ins Kloster nach, staht aus der Kleis derkammer ein Ordenstleid, suhr hinein, und begab sich in Gestalt des Bruder Graurocks ins Gesängniß, welches ihm ber Kertermeister ehrerbietig bffnete.

Das heil beiner Seelen, rebete er ben Gefangenen an, treibt mich nochmals hierher, ba ich dich kaum verlassen habe? Sag an, mein Sohn, was hast bu noch auf beinem Berzen und Gewissen, bamit ich dich trofte. Ehrwürdiger Vater, antewortete Benedir, mein Gewissen beißt mich nicht; aber euer Fegfeuer bangt und angeftet

fet mich und prefit mir bas Bert gufame men, als lag's zwischen ben Daumenftot. Freund Rabegahl hatte von firchlie fen. den Lehrmeinungen febr unvollständige und verworrene Begriffe, baber war ihm bie Queerfrage? Bie meinft bu bas? mobl gu verzeihen. Ich, gegenrebete Benebir, in dem Repersfuhl bis an die Knice zu was den, Berr, bas halt ich nicht aus! Marr, verfette Rabejahl, fo bleib bavon, wenn die bas Bad zu heiß ift. Benedir marb an diefer Rebe irre, und fah bem Dfaffen fo farr ins Gesicht, bag biefer mertte, er habe irgend eine Unschicklichkeit vorgebracht; barum leptte ergein. Davon ein antermat; beneft bu auch noch an Rlar then? Liebst bu fie noch ale beine Braut? Und Saft du ihr etwas vor beiner Sinfabrt zu fagen, fo vertrau estimir. nebix faunte bei biefem Ramen noch mehr: ber Bebante an fie, ben er mit arofier Bemiffenhaftigfeit in feiner Geele in: erfieden bemuht, geweser war, wurde auf

auf elamal wieder fo heftig angefatht, baß a Aberlaut amfietta in weinen und ju fchluchfen; und fein Bort vorzubringen vermogend war. Diefe bergbrechende Gebehrdung fammerte ben mittelbigen Pfaffen alfo, baß or befchloß bein Grief ein Enbe ju ma-Memer Benebir, fprach er, gteb bich jufvieben, und fev getroft und uns perragt . Da follft nicht fleiben. Sich bab De Erfahrung debracht, baff bu unfchitbig bift an bem Raube, und beine Band mit Beinem Lafter beffeitt baft, barum bin ich tommien ; bid aus bem Rerter ju reißen und ber Bande ju entlebigen. Er jod et nen Schliffel aus ber Tafche; lag feben, fuhr er fort, ob er faltefe. Der Berfuch gelang, beb Entfeffelte ftund ba frant und fren, bas Gefdmelbe fiel do bon Sanden und Außen. Bierauft wechfeite Der gutmathige Dfaff mit ihm bie Rietber, tind forach : gehe gemachfain wie ein; from mer Mond burch bie Schant ber Bachter vor ber Bille bes Gefangniffel ... und burch

durch die Straffen, bis du- der Stade Beichbild hinter dir haft; dann schurze dich hurtig nud schrete ruftig zu, daß du gelangest ins Gebirge, und rafte nicht, bis du in Liebenau vor Aldrchens Thur stehest. Da klopfe leise an, dass Liebchen harrer beiner mit angstlichem Berlangen.

Der gute Benebir mahnte, bas alles fen nur ein Traum, rieb fich bie Mugen. midte fich in die Arme und Baben, um su persuchen ob er mache oder schlafe, und da er inne ward daß sich alles so verhab te, fiel er feinem Befrener ju Enfe und umfieng feine Rnice, wollte eine Dantfo gung frammlen und lag da in frummer Rreube, benn die Borte verfagten ibm. Der liebreiche Pfaff trieb ihn endlich fort, und reicht ihm noch ein Laib Brod und eine Knackwurft jur Zehrung auf ben Beg. Dit mantendem Anie fdritt ber Entledige te. über die Schwelle des traurigen Rere ters, und fünchtete immer erfannt ju merben.

ben. Aber fein ehrwütbiger Rod gab ihm einen Bohlgeruch von Frommigfeit und Tugend, daß die Bächter nichts von Definquentenschaft barunter wittterten.

Rlarchen faß inbeffen banglich einfam in ihrem Rammerlein, horchte auf jedes Raufchen bes Bindes, und frahete jeden Ruftritt bes Borubergehenden. Oft buntt thr, es rege fich was am Renfterlaben, ober es flinge ber Pfortenring : fie fcbrede te auf mit Bergflopfen, fabe burch die Que te und es war Tauschung. Schon fchuttelten die Sahne in der Machbarschaft Die Alagel und verfundeten burch ihr Rraben ben tommenben Tag; bas Glodlein im Rlofter lautete jur Fruhmette, bas ihr wie Todtenruf und Grabestlang tonte; ber Bachter fließ jum lettenmal ins Born und wedte bie ichnardenden Badermagbe zu ihrem fruhen Tageweite. Rlardens Lampchen fieng an buntel ju brennen, wells ibm an Del gebrach, ihre Unruh mehrte sich mit jedem Augendlick, und ließ ihr nicht die herrliche Kose von guter Borbes beutung bemerken, die an dem klimmens den Tocht brannte. Sie saß auf ihrer Bettlade, weinte bitterlich und erseufzete: Benedix! Benedix! Was für ein bänglis der Tag für dich und mich dämmert jehr heran! Sie lief ans Fenster, ach! Bluteroth war der Himmel nach Hiefchberg hin, und schwarze Nedelwolten schwebten wie Trauerstor und Leichentücher hin und wiesder am Horizonte. Ihre Seele bebte von diesem ahndungsvollen Anblick jurück, sie sant in dumpses Hinbrüten, und Todtens stille war um sie her.

Da pochts dreimal leise an ihr Fens fter, als ob sichs eignete. Sin frohet Schauer durchlief ihre Elieder, sie sprang auf, that einen lauten Schrei: denn eine Betmme flusterte durch die Lute: fein Liebs den bist du wach? — Husch war sie au die Thar. — Ach Benedir, bist dus oder

ifts bein Geift? Wie sie aber ben Bruder Granrock erblickte, sant sie zurück und ftarb vor Entsehen hin. Da umschlang sie sanft sein treuer Arm, und ber Ruß der Liebe, das große Mittel gegen alls histerischen Ohnmachten, brachte sie bald wieder ins Leben.

Machbem bie flumme Scene bes Er-Raunens und bie Ergiegungen der erften freudigen Bergensgefühle vorüber maren, ergablte ihr Benedir feine munberbare Er tettung aus bem peinlichen Rerter: boch . die Bunge flebt ihm am Gaumen vor groe Bem Durft und Ermattung. Rlarchen gieng ihm einen Trunt frifch Baffer ju bolen, und nachdem er fich bamit gelabt batte, fühlt er Sunger, aber fie batte nichts jum Imbig als bie Panagee ber Liebenden, Galz und Brod, mobei fie poreilig geloben, zufrieben und gludlich miteinander ju fepn ihr Lebenlang. Da gebachte Benedir an feine Rnachwurft, jog fie

de aus der Lafche, und wunderte fic bas, baß fie fcwerer mar als ein Oufeisen, brach fie von einander, fiebe! ba fielen eitel Golbftuden heraus, worüber Riarden nicht wenig erfdrat, meinte bas Gold, fep eine fcanbliche Reliquie von bem Raube bes Juben, und Benedir fep nicht fo unschuldig als ihn ber ehrsame Mann gemacht habe, ber ihr im Gebire ge erschienen war. Allein bee gruglose Gefell betheuerte bochlich, daß ber from me Ordensmann ibm biefen verborges nen Schat vermuthlich als eine Sochs geitfteuer verlieben babe, und fie glaubte feinen Borten. Drauf fegneten beibe mit bantbarem Bergen ben ebelmutbigen Bobithater, verließen ihre Baterfladt unb jogen gen Prag, wo Meifter Benebir mit Rlarchen feinem Beibe lange Sabre als ein wohlbehaitner Dann, in friedlicher Cha. bei reichem Rinberfegen lebte. Die Gafi genichen war fo tief bei ihm eingewurgelt. daß er feinen: Lunden nie etwas verum treute.

treute, und, wiber Ratur und Brauch feiner Bunftgenoffen, auch nicht ben tleinften Abschnitt in bie Solle marf.

In ber fruhen Morgenstunde, Ridrchen mit ichquerpoller Freude ben Ringer ihres Buhlen am Fenfter vermertte, Hopfte auch in hirschberg ein Finger an bie Thur bes Gefangniffes. Das war der Brider Graurock, ber; von frommen Eifer aufgeweckt, ben Anbruch bes Tages faum erwarten tonnte, bie Befehrung bee armen Sanbers ju vollenden, und ihn als einen halben Beiligen bem gewaltsamen Mem! bes Benters ju überantworten. Dus Bezahl hatte einmak die Delinquentenrolle abernommen, und war entschloffen fie jur Chre ber Juftig rein auszuspielen. Er fchien mobigefaßt jum Sterben ju febn, und der fromme Donch freute fich dars aber und ertannte biefe Stanbhaftigfeit alebald får bie gefegnete Frucht feiner Arbeit an der Geele bes armen Gunbers; barum . barum ermangelte er nicht ihn in biefer Gemuthefassung burch feinen geiftlichen Bufpruch ju erhalten, und befchloß feinen Germon mit bem trofflichen Beibefpruche fo viel Menfchen bu bei beiner Muefaho rung erblicken wirft, die bich an bie Gerichtsftatte geleiten, fiehe, fo viel Engel Reben ichon bereit beine Seele in En pfang ju nehmen, und fie einzuführen ins fcone Paradies. Drauf ließ er ibn ber Reffel entledigen, wollt ihn Beicht fo ren und dann abfolviren; boch fiel ihm ein, vorber noch bie geftrige Lettion ju refapituliren, bamit ber arme Gunber um term Galgen, im gefchloffenen Rreife fein Glaubensbetenntnig frei und ohne Anftog aut Erbauung ber Bufchauer herfagen moch-Aber wie erfchrack ber Orbensmann, ba er inne ward, baf ber ungelehrige Delinquent fein Credo die Dacht über vollig ausgeschwist batte! Der fromme Dond mar vollig ber Meinung, ber Satanas fen hier im Spiel; und wolle bent Ditte mel

herren von hirschberg bas wunderten, itefen in aller Stille ben Strohmann abnehmen und breiteten aus, ber große Bind habe jur Rachtzeit ben leichten Schneiber vom Gaigen über die Grenze gewehet.

## Dritte Legende.

Micht immer war Rabezahl bet ber Law ne, benen bie er burch feine Dadereien in Schaben und Dachtheil gebracht hatte, einen fo ebelmuthigen Erfas ju geben; oft machte er ben Plagegeist nur aus boshafter Schabenfreude, und fammerte fich wenig barum, ob er einen Schurten ober einen Biebermann foppte. Oft gefellte et fich ju einem einfamen Banberer ats Ges lettemann, führte unvermertt ben Fremds ling irre, ließ ihn an dem Abstury einet Bergginne ober in einem Sumpfe fteben, und verfdmand mit hohnendem Gefachter. Buweilen erichtecte er bie furchtfamen Marttweiber burch abenteuerliche Geftalten wildfremder Thiere; bas fabelhafte Leo. parben shnliche Thier, bas fich ju Beiten im fudetifchen Gebirge foll feben laffen, der

ber Ryfow genannt, ift nichts anders als ein Phantom von Rubezahl. Oft lähmt' er bem Reifigen bas Roff, baf es nicht aus der Stelle tonnte, gerbrach den guhrleuten ein Rab ober eine Achfe am Bagen, ließ vor ihren Mugen ein abgeriffes nes Relfenftuck in einen Sohlweg binabe rollen, das fie mit unendlicher Muhe auf Die Seite raumen mußten, um fich freie Bahn ju machen. Oft hielt eine unfichts bare Rraft einen ledigen Bagen, baß fechs rafche Pferde ibn nicht fortzugiehen vermochten, und ließ ber guhrmann merten, daß er eine Mackerei von Rubezahl mabe ne; ober, brach jener aus Unwillen in Inveftiven gegen ben Berggeift aus, fo hate te er ein horniffen . Beer bas die Pferde wuthig machte, einen Steinhagel, ober eine reichhaltige Bastonabe von unsichtbas rer Sand ju gewarten.

Mit einem alten Schafer, ber ein geraber treuherziger Mann war, hatte er Be-

Bekanntichaft gemacht; und foger eine Art von vertraulicher Freundschaft errichtet. Er geftattete ihm mit ber Beerbe bis an bie Beden feiner Garten ju treiben, meldes ein anderer nicht hatte maghalfen Der Beift borte ben Grautopf dürfen. bismeilen mit eben bem Bergnugen ju, wenn ihm biefer feinen unbedeutenben Le benslauf ergabite, jale Danne Dubrigs Bipgraph die Leiden und Frouden biefes alten fachlifden Bauers verfchlang, obgieich Rabezahl diefe Gefchichten nicht fo edelhaft wie jener wiedertaurte. Demun--geachtet werfah's ber Afte body einmal. Da er eines Tages nach Gemobnheit feis ne Beerde in des Gnomen Gebege trieb, brachen einige Schaafe burch bie Becken und meideten auf ben ... Grasplaten bes Gartens; barüber ergrimmte, Freund Ra. bezahl dagestalt, daß er alebald ein panis fces Schrecken auf bie Beerde fallen ließ, und, fie in wildem Betummel ben Berg herabideuchte, wodurch fie größtentheils 2r. Theil. ver:

verungladten, umb ber Mahrungsftand bes alten Schafers in folden Berfall fam, bag er fich barüber ju Tobe gramte.

9 6

Ein Arat aus Schmiebeberg, ber auf bem Riefengebirge ju botanifiren pflegte, genoß gleichfalls juweilen bie Ehre, mit Gesprächigfeit ben ptahlerifchen feiner Gnomen unbefannterweife ju unterhalten, ber balb als Solzhauer, bald als ein Reis fender fich ju ihm fand, und ben fcmite. beberger Aestman feine Bunberturen mit Bergnugen fich vordozieren ließ. Er war au Beiten fo gefällig , bas fcwere Rrauterbundel ihm ein gut Stud Beges nachjutragen, und ihm manche noch unbefannte Beilfrafte berfeiben fund ju machen. Der Mrat, ber fich in ber Rrauterfunde weifer buntte ale ein Solzhauer, empfand einft biefe Belehrung abel und fprach mit Uns willen: ber Schuffer foll bei feinem Leis ften bleiben, und ber Solzhauer foll ben Beil bu aber ber Argt nicht lehren. **R**ráus Reduter und Pflangen fundig bift, vom Jop an, ber auf der Mauer wachft, bis auf die Ceder ju Libanon; fo fag wir bod), bu meifer Salomon, mas mar eber, die Gichel ober ber Gichbaum? Der Geift antwortete: boch wohl ber Baum, benn bie Frucht tommt vom Baume. Marr, wtach ber Argt, wo tam benn ber erfte Baum ber, wenn er nicht aus bem Saas men fprofte, ber in ber grucht verschlos fen liegt? Der Bolghauer ermieberte: bas ift, feb ich, eine Deifterfrage, Die mir fchier ju boch ift. Aber ich will euch auch eine Frage vorlegen: wem gehort diefer Erbengrund ju, batauf wir fteben, bem Ronig von Bobeim, ober bem Beren vom Berge? . (fo nennten die Rachbarn ben Berggeift, nachdem fie maren gewisie get worden, bag ber Dame Rubegahl im Sebirge tonterband war, und nur Gtoffe und blaue Maler einbrachte). Der Argt bebachte fich nicht Unge: ich vermeine bies fer Grund und Boben gehore meinem Berrn **(3**3 2

Berrn, bem Ronigvon Bohmen, ju; benn Rüberahl ift ja nur ein Birngefpinnfte, ein Non-ens ober Popang, die Kinder damit fürchten ju machen. Raum war das Bort aus feinem Munde, fo verwanbelte fich ber Bolghauer in einen icheuflie chen Riefen mit feuerfuntelnden Augen und muthiger Gebehrbe, fcnauste ben Arzt grimmig an und sprach mit rauher Stimme: "hier ift Rubezahl, ber bich nonenfen wird, bag bir follen bie Rippen trachen"; erwischt ihn barauf beim Rragen, rann ihn gegen bie Baume und Rele fenwande, ris und warf ihn hin und her, wie ber Tenfel ben Dottor Kauft weifanb in der Romodie that, schlug ihm lestlich nin Aug aus, und ließ ihn fur tobt auf bem Plage liegen, bag fich ber Argt nach her hoch vermaß, nie wieder ins Gebirgebotanisten ju gehen.

So leicht wars, \Rubezahls Freunds fchaft zu verscherzen; boch eben fo leicht wars

wars auch, fie ju gewinnen. Ginem Bauer in ber Umtepflege Reichenberg, hatte ein bofer Dachbar fein Saab und Gut abgerechtet, und nachdem fic bie Juftig feiner letten Ruh bemachtiget hatte, blieb ihm nichts übrig als ein abgeharmtes Beib und ein halb Dugend Rinder, Davon er gern ben Berichten bie Baifte fur fein lettes Studden Bieb verpfandet batte. Zwar gehörten ihm noch ein Daar ruftige gefunde Arme ju, aber fie maren nicht hinreichend fich und bie Seinigen bavon . gu nahren. Es schuitt ihm durchs Herz, wenn die jungen Raben nach Brod fcbrieen. und er nichts hatte ihren qualenben Suns Mit hundert Thalern aer ju ftillen. fprach er ju bem tummervollen Beibe, war uns geholfen, unfern gerfallenen Saushalt wieder angurichten, und feru von bem ftreitfüchtigen Rachbar ein neues Eis genthum ju gewinnen. Du haft reiche Bettern jenfeit des Gebirges, ich will bin und ihnen unfere Doth flagen; vielleicht baß

daß fich einer erbarmet, und aus gutem Bergen von feinem Ueberfluß uns auf Binfen leift, so viel wir bedurfen.

Das niebergebrudte Beib milliate mit fcmacher Soffnung eines gludlichen Erfolgs in biefen Borfchlag, well sie teinen beffern mußte. Der Mann aber gurtete fruhe feine Lenben, und indem er Beis und Rinder verließ, fprach er ihnen Eroft ein : weinet nicht! Mein Berg fagt es mir, ich werbe einen Wohlthater finden, ber uns forderlicher fenn wird als die vierzehtt Mothhelfer, ju melden ich fo oft vergeb. lich gewallfahrtet bin. hierauf steckt er eine harte Brodrinde jur Zehrung in bie Zafche und gieng bavon. Mub und matt von ber Sige bes Tages und bem weiten Bege, gelangt er jur Abendzeit in bette Dorfe an, wo die reichen Bettern mohreten; aber feiner wollt ihn tennen, feiner wollt ihn herbergen. Mit heißen: Thras nen flagt er ihnen fein Elend; aber die harts

hartherzigen Rilge achteten nicht barauf, frantten ben armen Dann mit Bormurfen und beleidigenden Opruchwortern. fprach: junges Blut fpar bein Gut, ber andere: Soffahrt fommt vor dem Fall, ber britte: wie bus treibst fo gehts, ber vierte : jeber ift feines Glud's Schmieb. So hohnten und spotteten fie feiner, nannten ihn einen Praffer und Faullenger, und endlich fließen fie ihn gar jur Thur hinaus. Einer folden Aufnahme hatte fich ber arme Better ju ber reichen Sippfchaft feines Beibes nicht verfeben; ftumm und traurig schlich er von bannen, und weil er nichts hatte um bas Schlafgelb in ber Berberge ju bezahlen, mußte er auf einem Beufchober im Relbe übernachten. erwartete er ichlaflos bes gogernden Tages, um fich auf ben Beimmeg ju begeben.

Da er nun wieder ins Gebirge tam, abernahm ihn harm und Betummerniß fo fehr, bag er ber Berzweiflung nahe war.

war. Zwei Tage Arbeitslohn verloren, bacht er bei sich seiber, matt und entkraft tet von Gram und Hunger, ohne Trost, ohne Hossinung! wenn bu nun heimtehtest, und die sechs armen Wurmer dir entgegen schmachten, ihre Hande ausherben, von dir Labsal zu begehren, und du für einen Bissen Brod ihnen einen Stein bieten mußt, Baterherz! Waterherz! wie kannst dus tragen! Brich entzwei, armes Herz, eh du diesen Jammer suhlest! Hiersauf warf er sich unter einen Schlehenbusch, seinen schwermüthigen Gedanken weiter nachzuhangen.

Bie aber am Rande des Verderbens, bie Seele noch die letten Krafte anstrengt ein Rettungsmittel auszukundschaften, jes de hirnfaser auf und niederläuft, alle Binkel der Phantasie durchspähet, Schut ober Frist für den hereinbrechenden Untergang zu suchen; gleich einem Bootsmanne, der sein Schiff sinten fleht, schnell die Stricks

Strickleiter hinaufrennt fich in ben Daft forb zu bergen, ober wenn er unterm' Berbeck ift, aus ber Lute fpringt, in bet hoffnung ein Bret ober eine ledige Conne ju erhaschen, um sich über Baffer ju Salten: fo verfiel unter taufend nichtigen Anschlägen und Ginfällen ber troftlofe Beit auf ben Gebanten, fich an ben Geift des Gebirges in feinem Anliegen ju wens ben. Er hatte viel abenteuerliche Gefchich. ten von ihm gehoret, wie er juweilen bie Reifenden getrillt und gehubelt, ihnen manchen Tort und Dampf angethan, boch auch mit unter Gutes ermiefen habe. Es war ihm wohl befannt, bag er fich bei feinem Spottnamen nicht ungestraft rufen laffe, bennoch wußt er ihm auf teine anbere Beife beigutommen : alfo magt ers auf eine Prugelei, und rief fo fehr er tonnte: Rübezahl! Rübezahl!

Auf biesem Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Rohler mit einem

einem fucherothem Barte, ber bis an ben Gurtet reichte, feurigen flieren Augen, und mit einer Ochurftange bewaffnet, gleich einem Beberbaum, Die er mit Grimm erhob, den frechen Spotter ju erschlagen. Dit Gunft, Berr Rubezahl, fprach Beit gang unerfdroden, verzeiht wenn ich euch nicht recht titulire, bort mich nur an, bann thut was ench gefällt. Diese dreifte Rebe und die tummervolle Miene des Mannes, bie weber auf Muthwillen noch Vorwis beutete, befanftigten ben' Born bes Geiftes in etwas: Erdenwurm, fprach er, was treibt bich mich ju beunruhigen? Beift bu auch, bag bu mir mit Sals und Saut für beinen Rrevel bugen mußt? Berr ant wortete Beit, Die Roth treibt mich ju euch, hab eine Bitte, die ihr mir leicht gemahren tonnt. Ihr follt mir bunbert Thaler leihen, ich jahl fie euch mit land. üblichen Binfen in brei Sahren wieber, fo wahr ich ehrlich bin! Thor, sprach der Beift, bin ich ein Bucherer ober Jube

bet auf Binfen letht? Geh bin ju beinen Menschenbrubern und borge ba foviel bir Noth thut, mich aber lag in Ruh. 261 erwieberte Beit, mit ber Denschenbruberschaft ifts aus! Auf mein und dein gilb teine Braberfchaft. Sierauf ergablt et ihm feine Befchichte nach ber Lange, und schilderte ihm fein brudendes Elend fo ruhrend, bag ihm ber Onom feine Bitte nicht verfagen tonnte; und wenn ber arme Tropf auch weniger Mitleid verdient hats te, fo fchien boch bem Geist bas Unterfangen, von ihm ein Rapital\_qu leiben, fo neu und fonberbar, daß er um bes gus ten Zutrauens willen geneigt war, bes Mannes Bitte ju gewähren. Romm, fols ge mir, fprach er, und führt ihn' barauf waldeinwarts, in ein abgelegenes Thal ju einem fcrofen Relfen, beffen Ruß ein bich. ter Bufch bebectte.

Rachdem sich Weit nebst seinem Bes gleiter mit Dushe burche Gestrauche gearbeis

Beitet hatte, gelangten fie sum Gingang einer finftern Sohle. Dem guten Beit nicht mohl babei ju Duthe, ba er so im Dunkeln tappen mußte; es lief ihm ein talter Schauer nach dem anbern ben Ruden berab, und feine Saare ftraubten fich empor. Rubezahl hat icon manchen betrogen, bacht er, wer weiß masfår ein Abgrund mir vor den Ragen liegt, in welchen ich beim nachften Schritt hinabsturie: babei hort er ein fürchterliches Braufen als eines Tagewassers, bas sich in ben tiefen Schacht ergoß. Je weiter er fortidritt, jemehr engten ihm Rurcht und Graufen bas Berg ein. Doch balb fah er zu feinem Eroft in ber Ferne ein blaues Klammchen hunfen, bas Beragewolbe erweiterte fich ju einem geraumigen Saale, das Ridmmchen brannte hell, und. fcmebte als ein Sangleuchter in der Dits te der Relfenhalle. Auf bem Pflafter berfelben fiel ihm eine kupferne Braupfanne in die Augen, mit eitel barten Thalern

bis am ben Rand gefüllt. Da Beit ben Belbichat erblichte, fchwand alle feine Burcht dabin und bas Berg hupft' ihm vor Freuden. Dimm, fprach ber Geift, was du bedarfft, es fen menig ober viel, nur ftelle mir einen Schulbbrief aus, mofern du ber Schreiberei fundig bift. Debitor bejahete bas, und gahlte fich gewiffenhaft die hundert Thaler ju, nicht einen mehr und feinen weniger. Geift ichien auf bas Zahlungegeschäfte gar nicht zu achten, brebete fich weg und fuchte indeß feine Ochreibematerialien herver. Beit schrieb ben Schuldbrief fo bundig als ihm moglich war; ber Unom ichloß folden in einen eifernen Schaftaften und fagte jum Balet: gieb bin, mein Freund, und nube bein Geld mit arbeitfamer Sand! Bergiß nicht bag bu mein Orhuldner bift, und merte bir ben Eingang in bas Thal und diefe Felfenkluft genau. Sobald bas dritte Jahr verfloffen ift, jahlft, bu mir Rapital und Bins jurud; ich bin ein ftrenget Gilubiger, haltst bu nicht ein, so forde' ich es mit Ungestum. Der ehrliche Beit versprach auf ben Tag gute Bezahlung zu leiften, versprachs mit seiner biedern Sand, boch ohne Schwur; verpfawdete nicht seine Seel und Seligkeit, wie iose Bezahler zu thun pflegen; und schied mit dankbarem Berzen von seinem Schuldschern in der Felsenhöhle, aus der er leicht ben Ausgang fand.

Die hundert Thaler wirken bei ihm fo machtig auf Seel und Leib, daß ihm nicht anders zu Wuthe war, da er das Tageslicht wieder erblickte, als ob er Balsfam des Lebens in der Felsenkluft eingesos gen habe. Freudig und gestärkt an allen Gitedern schritt er nun seiner Bohnung zu, und trat in die elende Hatte, indem sich der Tag zu neigen begann. Sobald ihn die abgezehrten Kinder erblickten, schrieben sie ihm einmathig entgegen: Brod, Vater! einen Bissen Brod! hast uns sans

ar barben laffen. Das abgebarmte Boib iof in einem Bintel und weinte; fürchtes te nach ber Denkungsart der Rieinmuthis cen bas fcblimmfte, und vermuthete, bas ber. Ansommling eine traurige Litanen ans stimmen werbe. Er aber bot ihr freund. lich bie Sand, hieß ihr Reuer anschuren auf bent Beerde; benn er' trug Grute unb Birfen aus Reichenberg im Zwerchfack, bavon die Sausmutter einen fteifen Brei mußte, daß ber Loffel brinnen toden ftand. Dachher gab er ihr Bericht von bem auten Erfolg feines Beichaftes. Deis ne Bettern fprach er, find gar rechtliche Loute, fie haben mir nicht meine Armuth . worgerudt, haben mich nicht verfannt, oder mich: schimpflich vor ber Thur abge wiesen; fondern mich freundlich beherberat. Berg und Sand mir ereffnet, und bunbert baare Thaler vorschußweise auf ben Sifch gegablt. Da fiel bem guten Beis ein fcwerer Stein vom Bergen, ber fie fange gedrückt hatte. Baren wir, fagte

ste, eher vor bie rechte Schmiebe gegangen, fo hatten wir uns manchen Rummer ersparen tonnen. Sierauf ruhmte ste ihre Freundschaft, zu ber sie sich vorher so wernig gutes versehen hatte, und that recht stolz auf die reichen Bettern.

Der Mann ließ thr nach fo vielen Drangfalen gern bie Freude, Die threr Eitelfeit fo ichmeichelhaft war. Da fie ine beffen nicht aufhorte von ben reichen Bet tern ju tofen, und bas viele Tage fo ane trieb, murbe Beit des Lobpofaumens der Beigbrachen fatt und mabe, und fprach Beibe: all id vor ber rechten Schmiebe war, weist bu was mir ber Meister Schmied für eine weise Lehre gab? Gie fprach : welche? Jeber, fagt' er, fen feines Bluces Schmieb, und man muffe, bas Eifen schmieden weits heiß fen; brum tag und nun bie Banbe rubren und und ferm Beruf fleißig obliegen, bag wir was vor uns bringen, in brei Sahren ben Borfduß

fcug nebft ben Binfen abzahlen tonnen. und aller Schuld quitt und ledig fenn. Drauf tauft' er einen Ader und einen Beuichlag, bann wieber einen und noch einen, bann eine gange Bufe; es mar ein Segen in Rubezahle Gelbe, als wenn ein Beethaler drunter mare. Beit faete und erntete, murde ichon fur einen wohl habenden Mann im Dorfe gehalten, und fein Secfel vermochte noch immer ein fleis nes Rapital ju Erweiterung feines Eigens thums. Im britten Sommer batt' er fcon au feiner Bufe ein Berrenguth gepache tet, bas ihm reichen Bucher brachte; fury, er mar ein Mann, bem alles mas er that, ju gutem Glack gebieb.

Der Zahlungstermin kam nun heran, und Beit hatte soviel erübriget, daß er ohne Beschwerde seine Schuld abtragen konnte; er legte das Geld zurechte und auf den bestimmten Tag war er früh auf, weckte das Beib und alle seine Kinder, ar Ebeil.

hieß sie sich waschen und tammen un ihre Comtagefleider anzieheng auch bit neuen Schuhe und die fcharlachenen Mieder und Bruftucher, die fie noch nicht auf ben Leib gebracht hatten. Er feibft holte feinen Gottestifdrod herbei und rief jum genfter hinaus: Sanns frann an! Mann was haft bu vor? frage te bie Rrau, es ift beute weber Reiertag noch ein Rirdweihfest, was macht bich fo auten Muthes, daß du uns ein Bobile ben beteitet haft, und wo gebenteft bu uns hinzufuhren? Er antwortete, ich will mit euch die reichen Bettern jenfeit des Bebirges heimfuchen, und bem Glaubiger, ber mir burch feinen Borfchub wieber aufgeholfen bat, Schuld und Bins bezahlen, benn heute ift ber Bahltag. Das gefiel ber Frau wohl, fie putte fich und bie Rinber fattlich heraus, und damit die reichen Bettern eine gute Meinung von threm Bohlftande befamen und fich ihrer nicht ichamen burften, band fie eine Sonur

Schunr gefrummter Dufaten um ben Sale. Weit rattelte ben schweren Gelbsack zusammen, nahm ihn zu sich, und ba alles in Bereitschaft war, saß er auf mit Frau und Rind. Sanns peitschte die vier Bengeste an, und sie trabten muthig über bas Blachfelb nach bem Riesengebirge zu.

Bor einem steilen Sohlwege ließ Beit den Rollwagen halten, stieg ab und hieß den andern gleiches thun, dann gebot er dem Anechte: Hanns' sahr gemachsam den Berg hinan, oben bei den drei Linden sollst du unser warten, und ob wir auch verziehen, so laß dichs nicht ansechten, laß die Pserde verschnauben und einsweils grasen, ich weiß hier einen Zußpsad, er ist etwas um, doch lustig zu wandeln! Darauf sching er sich in Geleitschaft des Weibes und der Kinder waldein durch dicht verwachsenes Gebüsche und spekulirte hin und her, daß die Frau meinte, ihr Wann habe sich veriert, ermahnte ihn das

rum jurudjutehren, und ber Landftrage Beit aber hielt ploblich ftill, su folgen. perfammelte feine feche Rinder um fich her und redete alfo: bu mahnft liebes Beib, daß wir ju beiner Freundschaft gieben, babin fteht jest nicht mein Sinn. Deine reichen Bettern find Knaufer und Schurten, Die, als ich weiland in meiner Armuth Troft und Zuflucht bei ihnen fuchte, mich gefoppt, gehöhnet und mit Uebermuth von fich geftoßen haben. #/ Sier wohnt ber reiche Better, bem wir unfern Wohlstand verbanten, der mir aufs Wort bas Gelb gelieben, bas in meiner Band fo wohl gewuchert hat. Auf heute hat er mich ber beschieden Bins und Rapital ibm wieber ju erftutten. Bift ihr nun wer unfer Schuldherr ift? der herr vom Berge, Rubezahl genannt! Das Beib entfeste fich heftig über biefer Rebe, fchlug ein groß Rreug vor fich, und die Rinder beb. ten und gebehrbeten fich angstlich vor gurcht und Ochrecken, daß fie ber Bater ju Rubezahl

bezahl führen wollte. Gie hatten viel in ben Spinnftuben von ihm gehoret, bag er ein icheußlicher Riefe und Menschenfreffer fen. Beit ergabite ihnen fein ganges Abenteuer, wie ihm der Beift in Geftalt eines Rohlors wuf fein Rufen erschienen fen, und was er mit ihm verhandelt habe in ber Soble, prieß feine Dilothatigteit mit bants barem Bergen und fo inniger Ruhrung, daß ihm die warmen Thranen über die freundlichen rothbraunen Backen herabtraufelten. Bergieht bier, fuhr er fort, jest geh ich in bie Sohle mein Geschäft ausgurichten. Burchtet nichts, ich werbe nicht lange aus fenn, und wenn ichs vom Ges biraberen erlangen tann, fo bring ich ibn ju euch. Scheuet euch nicht eurem Boble Bater troubergig bie Band ju ichutteln, ob fie gleich fcmar, und rufig ift; et thut euch nichts ju Leibe, und freut fich feiner auten That und unfers Dants ger wiß! fent nur behergt, er wird euch golbe ne Bepfel und Pfeffernuffe austhellen. ز رځ

-D6

Ob nun gleich bas bangliche Beis viel gegen die Ballfahrt in die Felfenhohle einzuwenden hatte, und auch Die Rine ber jammerten und weinten, fich um ben Bater herlagerten, und ba er fie auf bie . Seite fcob, ihn an ben Rockfalten juruckzuziehen fich anftammten: fo riß er fich boch mit Gewalt von ihnen in den bicht verwachsenen Bufch, und gelangte ju bem mobibefannten Reifen. Er fand alle Mertzeichen der Gegend wieder, bie er fich wohl ins Gebachtniß gepräget hatte; die alte halberftorbene Eiche, an beren Burtel die Rluft fic offnete, ftund noch wie fie vor brei Sahren geftanden hatte, boch von einer Soble war feine Spur mehr vorbanden. Beit verfuchts auf alle Beife fich ben Gingang in ben Berg ju eroffnen, er nahm einen Stein, Monfte an den Belfen, et follte, meint er, fic auftfun; er jog ben fcweren Beibe fact hervor, flingelte mit den harten Thas lern und rief so laut er nur tonnte : Geil

bes Gebirges, nimm bin was bein ift: boch ber Geift ließ fich weder boren noch. feben. Alfo mußte fich ber ehrliche Schuld. ner entfoließen mit feinem Gedel wiederumzutehren. So balb ihn bas Beib und bie Rinber von ferne erblickten, eilten fieibm freudenvoll entgegen; er war mißmile thig und fehr befummert, daß er feine Zablung nicht- an bie Beborbe abliefern tonnte, feste fich ju ben Seinen auf eie nen Rafenfain, und überlegte mas nun an thun fep. Da tam ihm fein altes Bageftad mieber ein: ich will fprach er, ben Beift bei feinem Etelnamen rufen.; wenns ihm auch verdreuft, mag er mich blauen, und jaufen wie er Luft hat, menigftens bart er auf biefen Ruf gewiß; fcrie bare, auf aus Bergenstraft: Rubejahl! Rubes gabil Das augftvolle Beib bat ihn gu. fomeigen, wollt ibm ben Dund gubalten : er ließ fich nicht wehren, und triebs ims mer angen/ Wishlich brangte fich jeht ben jangfie Birbe qu die Munger au, fchrie bang.

banglich, ach ber schwarze Mann! getröft fragte Bett, wo? Dort lauscht er hinter jenem Baume hervor, und alle Kinder! kröchen in einen Hausen zustümmen, bediten vor Furcht und schrieen jammerlich. Der Vater blickte hin und sah nichts; essbar Täuschung; nur ein leeret Schätten, turz Budbezahl kam nicht zum Vorschein, und alles Ausen war umsonst!

Die Familienkaravine trat nun beni Rückweg an, und Bater Beit gieng gangs Betrübt und schwermuthig auf der breiten Landstraße por sich hin. Da erhob sichvom Balbe her ein sanstes Rauschen mit ben Baumen, die schlanken Bitten netzu ten ihre Bipfel, das bewegliche Laub ber-Lipen zitterte, das Braufen kam nahmund der Bind schüttelte die weit ausgese streiten Ueste der Steineichen, wieb baber res Laub und Genshalmen von fich ser; kräuseite im Bege kleine Staubwoldens empor, in welchem artigen Schaffpiel wei

Kinder, ble nicht mehr an Rabejahl bache ten, fich beluftigten und nach ben Blats tern hafchten, wonit ber Mitsolwind fotele tt. Unter bein barren Laube durbe quel ein Blatt Dapter über ben Bog mempfet, auf welches' bet uffelne Beiferfehre Raab machter boch wenn er barnach griff, hob es der Bind- auf und fichte es weitet, bag ers nicht erlangen tonnte. Drum warf er feinen but barnach, bets enblich bebedte / weils nun iein fchoner weißen Bogen mar, und ber beonemifche : Bater jede Rieinigkeit in feinem Saushalt ju nupen pfleger, je bracht ihm ber Rnaba Den Fund Jum: fich ein Eleines Bob gu were biehen. PAlis biefer : bas jufammengeroll. Bavier aufficlig, int gu feben mas es ware, fand er, bag es ber Schulbbrief mar', ben er an' ben Berggeift susgefiellt hatte, von oben ferein gerriffen und une sen frund: gefchriebene ju Onnt hogopit. they are and mer the Peter

andrage er of panning gem of

Wie 844; Beit innen warb, rubets ibm tief in ber Spele, und er nief mie frenbigem : Entjacten : freue bich , liebes, Beib , jund ihr Rinder allefammt; freues que ; er but uns gefeben, bat unfern. Dant gehoren, unfer guter Bebichater, ber uns unfichtbar umfdmebte, weiß baß Beit ein ehrlicher Dann ift. 96 sin meiner Zufage quiet und lebig, nun laft uns mit frohem Bergen beimtebren. El. tern und Rinber weinten noch viele Thras nen ber Breube und bes Dantes. bis fie wieder ju ihrem Rubrwert nelangten, und weil die Frau groß Berlangen trug ihre Reunbichaft beimzusuchen, um burd ihren Wohlftand bie filgigen Mattern ju befchemen, benn ber Dericht bes Mannes bate be ihre Galle gegen bie Rnaufer rege des macht: fo rollten fie frifch ben Berg bine ab, gelangten in bet Abenbftunde in bie Dorfichaft und hieften bei bem namiichen Bauerhof an, aus welchem Beit vor brei Stahren war herausgeftoßen worben. pochte

bes Bebirges, nimm bin was bein ift: boch ber Geift ließ fich weder horen noch. feben. Alfo, mußte fic ber ehrliche Schulde. ner entschließen mit feinem Secfel wieber umzutehren. So balb ihn bas Beib und, bie Rinder van ferne erblickten, eilten fiethm freudenvoll entgegen; er war mißmule thig und fehr betummert, daß en feine Bablung nicht an bie Beborde abliefern tonnte, feste fich ju ben Seinen auf eie nen Rafenrain, und überlegte mas nun an thun fep. Da tam ihm fein altes Bageftåd mieber ein: ich will fprach er, ben Beift bei feinem Etelnamen rufen, wennsihm auch verdreuft, mag er mich blauen, und jaufen wie er Luft bat, meniaftens. hart er auf biefen Ruf gewiß; fchrie dars, auf aus Bergenstraft: Rubejahl! Rubes sabi! Das angstvolle Beib bat ihn ju, febmeigen, wollt ibm ben Dund guhalten : er ließ fich nicht wehren, und triebs ims mer angen/ Dloblich brangte fich jeht ben jangfie Birbe on Die Mutter au, fchrie bång.

banglich, ach ber schwarze Mann! getröftstragte Wett, wo? Dort lauscht er hinter jenem Baume hervor, und alle Rinder' kröchen in einen Hausen zustümmen, bedeiten vor Furcht und schrieen jammerlich. Der Vater bliefte hin und sah nichts; eswar Tauschung; nur ein leeter Schätzen, turz Bulbezahl kam nicht zum Vorschein, und alles Ausen war umsonst!

Die Familienkardvane trat nun beni Madweg un, und Water Beit gieng gangs betrübt und schwermuthig auf der breiten Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walbe her ein sanstes Rauschen with ben Baumen, die schlanken Birten nedgu ten ihre Wipfel, das bewegliche Laub ben Espen zitrerte, das Braufen kam nahen und der Wind schüelte die weit ausgese streckten Ueste der Geeineichen, wieb vand freedten und Genshatmen von sich ser; kräuselte im Wege kleine Stauswolfens empor, in welchem artigen Schanfpiel wie

renwelfe ins Bebirge, infultieren ben Onomen, hoben an ihn ju citiren und ju befchworen; ju ihnen gefellten fich Schabgraber und Landfahrer, Die bas Be birge burchtreuten, allenthalben einschlugen und ben Schat in ber Braupfanne ju beben vermeinten. Rubajabl ließ, fie eine Zeitlang ihr Befen treiben wie fie Luft hatten, achtets ber Dube nicht werth fich über bie Bauche ju erzurnen, trieb nur feinen Spott mit ihnen, ließ jur Rachtzeit ba und bort ein blaues Blamme chen auflobern, und wenn die Laurer tamen, ihre Dagen und Bate brauf marfen , ließ er ihnen manchen fdweren Beldtopf ausgraben, ben fie mit greuben beimtrugen, neun Tage lang ftillschweigenb verwahrten, und wenn fie nun men ben Schat ju befeben, fanden fie Stant und Unrath im Topf, ober Scher. ben und Steine. Gleichwohl ermubeten fie nicht bas alte Spiel wieber anguheben und neuen Unfug ju treiben. Daraber murbe

Wurde der Geist endlich unwillig, staubte das lofe Sesindel durch einen kedfrigen Steinhagel aus feinem Gebiete hinaus, und wurde gegen alle Wanderer so barsch und grämisch, daß keiner ohne Furcht das Gebiege betrat, auch selten ohne Staupe entrann, und der Name Rübezahl wurde nicht mehr gehört im Gebirge bei Mensichen Gebenken.

Eines Tages sonnete sich ber Geist an der Hede seines Gartens; da kam ein Weiblein ihres Weges daher in großer Unbefangenheit, die durch ihren sonders baren Aufzug seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Sie hatte ein Kind an der Brust liegen, eins trug sie auf dem Ruksten, eins leitete sie an der Hand, und ein etwas größerer Knabe trug einen sedis gen Korb nebst einem Rechen; denn sie wolke eine Last Laub fürs Wieh laden. Eine Wutter, dachte Rübezahl, ist doch wahrlich ein gutes Geschöpf, schieppt sich mit

mit vier Rinbern, und wartet babet: ibtis Berufs obne Murren, wied fich noch mit der Burbe bes Rorbes belaften muffen : das heiße die Freuden ber Liebe theuer besahlen! Diefe Betrachtung verfeste ihn in eine gutmuthige Stimmung; Die ton geneigt machte, fich mit ber grau in Unterrebung einzulaffen. Sie fette ihre Rin. ber auf den Rafen, und ftreifte Laub von ben Bufden; inbeg murbe ben Rleinen Die Beit lang und fle fiengen an heftig au foreien. Alebald verlief bie Mutter ihr Gefchafte, fpielte und tandelte mit ben Rindern, nahm fie auf, hupfte mit ihnen fingend und ichergend herum, wiegte fie in Schlaf, und gieng wieber an ihre Ar-Bald barauf ftachen die Duden Beit. Die fleinen Schlafer, fie fiengen ihre Opme phonien von neuem an : bie Mutter murs be baraber nicht ungebulbig, fie lief ins Solz, pflucte Erdbeere und Simbeere, und legte bas fleinfte Rind an die Bruft. Diefe mutterlide Behandlung gefiel bem Gine,

Submen. Allein ber Schreier, ber verber auf ber Dutter Ruden ritt, wollte :fich burch nichts befriedigen laffen, mar ein ftorrifder eigenfinniger Junge, ber bie Erdbeeren, die ihm die liebreiche Mutter barreichte, von fich marf, und baju fchrie als wenn er gefpießt ware. Darüber rif ihr boch endlich bie Gebulb que: Rubte jahl, rief fle, tomm und friß mir ben Schreier. Augenblick verfichtbarte fic der Geift in der Rohlergestalt, trat jum Beibe und fprach : hier bin ich, was ift bein Begehr? Die Frau gerieth über biefe Erfcheinung in großen Schrecken; wie fie aber ein frisches benhaftes Beib mar, fammlete fie fich bald und faßte Duth. Sich rief bich nur, fprach fie, meine Rinber fcweigen ju machen; nun fie rubig find bedarf ich beiner nicht, fen bedantt für beinen guten Billen. Beift bu auch, gegenredete der Beift, baß man mich bier nicht ungestraft ruft? 3ch halte bich beim Bort, gieb mir beinen Schreier bag ich ibn

the freffe; fo die fasteren. Biffen ift, min fange micht rootgefommen. .. Donn frectte eb bie imfige ihand und , bem Rugben in thiften associated and co Section of the field andin Mien eine Minthennegli wem ber Beibihred after bem Daches ini beit: Mig toniskhweitt, dobert tir schillenhaften Spis dief bem Bofe hetet , wirit angflichem Bluche Ods vobteft ribre Enchleite insobne findertt Buhnertorb lockt, bann ihr Gefieberisemi porfiraubt, Die Flügel ausbreitet und mit tieffen fatteffe Beinde deinen il ungeichen Rampf illegints ... for fiel? hade Disib fiene felipargen i Mibbitten untibige in ; dunC Bares ballte bie fraftige gauft und rick 11000 thum! das Mutterher, mußt du mir erft mas ibem Leiben telliem, eh binistad mein Mint raubeft.si ; Eines. fo. muthaullen ; Am-Leeftebeurk bebing ad #gadbiffe de gettem nacht ben on Brich ightichfant : frhichtieben gunden bie gleichen handfeste Erfahrung in: bet Done fchenkunde war ihm noch nie vorgetoms Jied. Sheil. men\_

nien. fri De Bicfelte bat With afreunflich anit entriffie wich Gricht i ichiibim toin i Manichand fre fine mente ber avaberet brendli beie mend dete nen Rinbern auch feim Beite aben : abit laft mir ben Rnaben; ber Ochreier gefatt mit , mit ihm halten idle seinen illunfer, will ibne in Sammet::nad. Geibe fifitibet und einem madfirn Rerly aus ifim, giebeng ber Batre and Braber, wieft audhren falle Rarbue bunbet Schreitenberger . ich 4ablt Resident State of the Jahr reweb bear. 🕤 an die Bangsam a. 200 Santon Gree atichi Batt lacteirbasi vielbe Betfiti; gefiffe euch Ber Deinge ?! Sachastriffigelte Gunge wiele Dante ; mber ichim: intel dillht som sallat Belli Chilbe feil. and suitter inic mine? No men ind toma problemic (19 000 de . . . . Zabrint' verfeten Miberafel, ibuft bu nilbtutioch brei Rinber . bie bie Laft und Motorbung tenachen ? . Willige fie Bunhmeiflich mabrembaund birb mit ihnen vierfeb Enn giet les fandreffe Erie bei admil bent But क्षान्त्रकार्त्य क्षेत्र जेनवयान्**यात्री दि**रह . ।वीतकतेत्री Mich. .11.12 . Sas

Das Beib. Bohl mahr, aber bas por bin ich Mutter, muß thun mas mete nes Berufs ift. Kinder machen Ueberlaft, aber auch manche Freude.

Der Geiff. Schone Freude! sich mit ben Balgen tagtäglich zu, schieppen, be zu gangeln, zu saubern, sibre Unart und Geschrei zu ertragen!

The still the st

Sie. Wahrlich, Herr, ihr kennt die Mutterfreuden wenig. Alle Arbeit und Wahe versiste ein, einziger freundlicher Ans bisch, das holds Lächeln, und Lallen her kleinen unschuldigen Warmer. — Seht mir nur den Goldjungen da, mie er an mir hängt, der kleine Schmeichler! Nun ist ers nicht gewesen der geschriesen hat. — Ach hätte ich doch hundert Hände, die euch heben und tragen und schrenzlieben!

Der Geift. So! Sat benn bein Mann teine Banbe, Die arbeiten tonnen?

Sie. D ja, bie hat er! er ruhrt fie auch und ich fuhls zuweilen.

Det Beift, aufgebracht. Bie? bein Mann ertühnt fich bie Sand gegen bich aufzuheben? gegen folch ein Beib? Das Benick will ich ihm brechen, bem Morber !

Sie, lachend. Da hattet ihr trank viel Halfe zu brechen, wehn alle Manner mit bem Halfe buffen follten, bie sich an der Frau vergreifen. Die Manner sind eine schlimme Nation; drum heißts Cho ftand Wehstand; muß mich brein ergeben, warum hab ich gefreit.

Der Geift. Run ja, wenn bu wuße teft, bag die Manner eine foffimme Ration find, so wars auch ein dummer Streich, bag du freitest. Sie. Mag wohl! Aber Steffen war ein flinter Kert der guten Erwerb hatte, und ich eine arme Dirne ohne Heirathst gut. Da kam er zu mir und begehrte mich zur Eh, gab mir einen Wildemannsethaler auf den Kauf und der Handel war gemacht. Nachher hat er mir den Thaler mieder abgenommen, aber den wilden Mann hab ich noch.

Der Geist lächelte. Wielleicht haft bu ihn wild gemacht burch beinen Starrfinn.

Sie. Q ben hat er mir schon ausgetrieben! aber Steffen ist ein Knauser,
wenn ich ihm einen Engelgroschen absordere, so rasaunt er im Hause deger als
ihr zu Zeiten im Gebirge, wirst mir meine Armuth vor, und da muß ich schweigen. Wenn ich ihm eine Aussteuer zugebracht hatte, wollt ich ihm schon den
Daumen aufs Auge halten.

Der

Der Gelfi. Bas' treibt beiti Dann far ein Gewerbe?

Sie. Er ift ein Glashanbler, muß fich feinen Erwerb auch laffen fauer were ben; schleppt ber arme Tropf die schwere Burbe aus Bohmen herüber Jahe aus Jahr ein; wenn ihm nan unterwegs ein Glas zerbricht, muß ichs und bie armen Rinder freilich entgelten; aber Liebesschlasge thun nicht weh.

Der Geift. Du fannft ben Mannt noch lieben, ber bir fo übel mitfpielt?

Sie. Warum nicht lieben? Inter nicht ber Bater meiner Kinder? Die wers ben alles gut machen, und uns wohl lohe nen, wenn fie groß find.

Der Geift. Leibiger Eroft! bie Kine ber banten auch ber Eitern Malf und Sorgen! die Jungen werben dir ben leteten int Lellen auf dem Schweifiuch meffen, wenn fie der Kaifer jum Deer fchieft ins ferne Ungerlaud, bag bie Thrten fie er-fchlagen.

Dos Meib. Ei nun bas thimmert mich auch nicht; werden fie erschlagen, so fierben fle für hen Kaifer und fürs Ba-Mand in ihrem Heruf; thingen aber auch Beute machen und der alten Eltern pffegen.

Hierauf erneuerte der Geist den Knabenhandel undmunds; doch das Weib würdigte ihn keiner Antwort, rafte das Laub
im den Korb, band oben, dreuf den kleis
imm Schreise mit der Leibschwur seste, und Rübezahl wandte sich als wollt er fürderzohen. Weil aber die Bürde zu schwer war, daß das Weib nicht auskommen
konnte, rief sie ihn zurück: ich hab euch
einmal gerufen, sprach sie; so heist mit nun duch auf, zurü wenn ihr ein Uebriges thun wollt, so ichents dem Rnaben, der euch gefällen ein Gutfreitagsgrößchet ")
ju einem Paar Semmeln simotgen tommt der Vater heim, der wird uns Weißberd aus Bohmen mitbringen. Der Geiff antswörteit: hufhelsen will ich dir wohl, aber Giebst du mir den Anaben micht, so soll er auch keins Spende haben. Auch gut! versehre bas Weib, und gteing ihres Wesges.

Je weiter sie gieng, je schwerer wurs be der Koeb, daß sie unter der Laft schier ettag, und alle zehn Schritte verschnausben mußte. Das schien ihr nicht mit rochsten Bingen sutigehen; sie wähnte Rubes zahl hab We einen Possen gespielt, und eine Last Breine unter das Laub praktis

Deine ichlesische Mange, einen Dreier an Werth, welche ehebem ble Kariften don Riegnig pragen und auf den Karfreitag an die Armen jum Almps
fen ansthellen liegen.

girt; bartem fote fie ben iftel ab' ud bem mathften Manbe und fotest ibn stif. Doch es fielen eitel Laubblatter heraus und teine Oreine. Alfo fullte fie thu wie ber jur Saifte, und rafte noch foviel Laus ins Wortuch als. fie barein faffen tonnte; aber balb ward ihr die Last von neuem 'au fchwer, und fie mußte nochmals aus-Leeren, welches bie raftige grau groß Bunder nahm; benn fie hatte gar oft . hochbepanfte Gthelaften heimgetragen, und foidje Mattigbeit noch nie gefühlt. Dens ungeachtet befichtette fie bei ihrer Being-. tunfe ben Bauchalt, marf ben Biegen und ben jungen Sipplein bas Laub vor, gab ben Rinbern bas Abenbbrob, brachte fie in Schlaf, betete ihren Abendlegen, und fchlief flugs und froblich ein.

: 1. Die früherMedrgenröthe und ber was ! de Sängitig deremit lauter Stimme fein Belbstid halfdie;!!westen das geschiftige Beib zu ihrell Lapquerteralischem zehfunden

deficial some in the

Jundes Schaf. " Sierigiens querft mit bem Meltfeffe tibter Gewohnhoft nach jum Biemenstallen Abeld Ichreckengopter Anblick! bas aute:nabrhafte Bauethier Die alte Bighe. Ind ba wohhart ; was freif, batte alle viere bon fich geftreckt und mar verfaie ben; i bie Sipplein aber verbrebeten bie Mugen gräßlich im : Rovfe : ftedten Die Bunge: weit von fich , imb gemalefame But-Aungen verriethen, daß fie ben Cod ebendalls fcuttele. Go ein Unninkfofgil mar ber auten Renn noch nicht beneanet, feitbem fle wirthichaftete; gang betaubt von Schrets den fant fie auf ein Bunbleig Gtrob bin. hielt bie Schurze vor bie Angeng bemen fle tonnte ben Jammer ber Stetblinge nicht anfehen und erfeufgete tief : ich une gluckliches Beib, was, fang ich an! amb was wird mein hartet Mann beginnen, wenn er nach Saufe tommt? Ach bin ift mein: ganget Gottesfegen auf biefet Ben! - Mugenbiidlich Rrafte fe bas Shere! Wefos :Gebantans wegen. " Moun das iliebe dana. Bieh

Bieb bein- ganger Getresfegen ift cauf Dier fr. Belt, mas ift benn Steffen und mas And deine: Rinder! Gie fcamte fich ihrer Unbereilung; ins fahren bahin aller Belt Reichthum, bachte fie, baft bu, bach, noch beinen Mann und deine vier Kinder. Ift bod bie. Mildquelle fur ben liebgni Saugling noch nicht verflegt, und for die übrigen Rinder ift Baffer im Brunnen. Benns auch einen Straus mit Steffen abfest und er mich übel fchagt, wag iffs mehr ale ein hofes Chefiandlein? hab ich toch nichts yerwahrloßt. Die Ernte fter het bevor, de tann ich schneiben gehn, und auf ben Binter will ich fpippen bis imubie tiefe Mitternacht; eine Ziege wird ja Wohl wieder ju erwerben fenn, und hab ich die, fo wirds auch nicht an Hippfein fehlen.

<sup>3.</sup> Indemofie bas bei, fich gebachte, warb fie wieder frahen. Muches, trocknete ab ihre: Chranung und wie fie bie Augen aufo of,

hob, lag ba vor ihren Rufen ein Blatte tein, bas flitterte und blinfte fo Bell und hochgelb wie gebiegen Gold; fie hob es auf, befahe, und es mar fdmer mie Golb. Rafch fprang fie auf, lief bamit zu ihrer Dachbarin ber Jubenfrau, geigt' ihr ben Rund mit großer Areuse, und die Sabint ertannt's fur reines Gold, ichacherts ife ab, und gabit ihr bafur zween Dicthaler Baar auf ben Elich: Bergeffen war nun all ihr Bergeleib. Solden Schab an Baarichaft hatte bas arme Bets mod tricht im Befit gehabt. Die lief jum Bader, taufte Strogel und Butterfringel und eine Sammelteule fur Oreffen, Die fie jurichten wollte, wenn er mub und hungrig auf ben Abend von ber Reife fam. Bie jappelten bie Rieinen ber froh lichen Mutter entgegen, da fie bereintrat und ihnen ein fo ungewohntes Fruhftuck austheilte. 'Sie überließ fich gang ber mutterlichen Freube, bie hungrige Rinberfcbaar abjufattern; und nun war ihre er-

Re Borge, bas theer Deinung nache von einer Unholbin gefterbte Bieb bei Beitt au fchaffen, und biefes hausliche Unglud vor dem Manne fo lange als möglich zu verheimlichen. Aber ihr Erstaunen gieng Aber alles, als We von ohngefahr in ben Butertrog fahe, und einen gangen Saufen Boldner Blatter barinnen erblidte. ... Benn Bei ber griechischen Boltsmahrchen fundig nemefen mare, fo marbe fie feicht barauf gerathen haben, bag ihr liebes Sausvieh an ber Inbigeftion bes Konige Dibas geftorben fep. Ihr ahndete gleichwohl fo emas; barum fcharfte :fle :gefchwirth bas Ruchrumeffer, brach: ben Biegenleichnam auf, und fand im Dagenfchlunder.einen Rhumpen Gold., fo groß als einen Dantie nerapfel, und fo auch nach Werhaltnis in ben Dagen ber Bidlein.

Sest wußte fle ihren: Reichthumsitein Enbe; boch mit der Beffinehmung: ein pfand, fle anch bie bificenben Songen bes

.... 1d 4 % 30 "

feibend fie munde Junnig, ifchus, fifthe ferflopfen, wußternicht ob fie den Schaft in die Rabe verfchileken, aber in den Refler vergraben follta, fürchtete Diebe und Schafgrüber, wollt south dem Ananfer Steffen nicht gleich alles wiffen laffen, aus gerechter Beforgniß, daß er nom Buchergfift angetrieben; den Manmon aufich nehmen und fie dennach nebst dass Kindern datben laffen möchte. Sie fann lange, wie sies king genug damit anstellen wollte, und fand keinen Rach.

Die Pfaff im Darfe war der Schutpatron aler bedeängten Weiber, den ans Gutunkthigkeit, ober aus Mitigung han weiblichen, als deme schwächster Werkerig feine gebihrende Chiv. gab; und durchaus nicht gestattete, daßeibengelhafte Ehetow forten seine Beichttöchter mißhandelten, sanbern legte den ungefindem Paustyrannen, wenn Klage einises, schwere: Busen aus, und nahm stest bat Weiste Pauthed : auch hatte

. . . . . .

Bathe er bie mingifche Dechtiefer bate D &mit teng: bei chem.:murifchen Steffen: pie gefchont, : 316: Dub : und Freminen bes gue semeMisses:den Asmobi, aus ber Chefans mer damit, weggerauchern (...) Sie nahm ale fer ihre. Buffucht ign ben troffreiden iedes Benpffegen, : berichtete ibm umperbalen bas Abenteuen ante Mubezehlu; wie er ihr ju großem Reichthum verholfen, und was fie babel får Inbiegen, babe, folgen que bie Bahthelf ber Oache mit bem gamen Schabo, den fie ben fich reus : Det Dieff fremiatenfich, Alben, bate ; Whitbenburg., biefen Mogebenheit machtig, freute fich gleichmobl aber das Midden bes : armon .: Beibes. and pacte brauf-Jeim-Rapplains himmand ben gerten Roth 44 findengrind affreit Sput und Auffeben affe den ruhigen Befich ihres Beidetheims zu erhalten, und auch Mittel andpefinden , die ber sie Rittifen fich di firthen middle baració stara albuma a de the in Coefficial decembers, amountment the co medically that goes and delier k : Mado

ch (2 Multivoleitet: Congo nathgefodnen wy fange wir und moine Bochter, iche walfigiten Dach für alled. Bage mir bind Gold gu, bag iche bir getreuten auffemabe ser, dane will ich einger Brief fcreiber im malfcher Grache, ibet fall bufin lautend boik Beinder ithen vor Andren in die Frems be gieng; fein in ber Benediger Dienif nach Indien gefdeifft unterbafeibft geftom Deng und bab all fin: Gue: vie im Teftas ment wennacht ;: mit beme Bebing; bag ber Pfneser bes Riichfpiele bid bevormain Dei, bandicuschie alloho und Ceinem janderit Line Berteite erfehre de .. Ich minde eine berten Lotie ned Dant Ben Biry nateigfbeite pitagiste . peri hangenianiikwishiredhowisDant: Adribig Me Cantha Gogenya bon bir ben Spinnting befcheretil filk jugid gebe win veltsie iWose gentalle denable uSetziftige ::{Diefer istaals Bogague fi tiefet, Milbert derittig ; ife rigalpaten bem Pfansetticos: Deffansanthimmundigfind ihrem Beifenn bas Golb gewiffenhaft bis auf ein Quintlein aus, legt' es in ben Laic-Lin

Ricchenichas, und bas Beib fchied mit frebem und leichten herzen von ihm.

Ruberahl mar nicht minber Weibers patron als der gutmuthige Parochus ju Riredorf, boch mit Unterfchied. Der Leke tere verehrte bas weibliche Geschlecht überg hanpt, meil (wie er fagte) bie heilige Jungfrau baju geboue, ohne gegen, eine zelne Dipnen eine Borliebe blicken gu fafe fen, meshalb bas Laftergangige Geracht feinen guten Ruf hatte verbachtig ; machen tonnen; jener im Gegentheil hafte bas gange Gefchlecht um Gines Dabdens mile len die ihn überliftet hatte, ob ihn gleich feine Launen, sumeilen auf den milben Con ftimmten, ein einzelnes Weiblein in Ochus ju nehmen und ihr gefallig ju fenn. Con febr die mackere Dorferin mit ihren Ge finnungen und Benehmen feine Bewogen heit erworben hatte, fo ungehalten mar er auf ben bariden Steffen, trug groß Werlangen bas biebre Weih. an ihm in rachen, ar. Ebeil.

rachen, ihm einen Doffen ju fpielen, baß ihm Angft und Beh babei murbe, thn baburch fo firre ju machen, bag er ber Frau unterthan murbe, und fie ihm nach Bunfche ben Daumen aufs Auge halten Binne. Bu biefem Behuf fattelte er den rafden Morgenwind, faß auf und galoppirte über Berg und Thal, spionirte wie ein Ausrenter auf allen Landftragen und Rrenzwegen von Bohmen her, und mo er einen Mandrer etblickte ber eine Barbe trug, war er hinter ihm her und forfchte mit bem Scharfblick eines Rorb. beschauers nach feiner Ladung. Bum Gluck führte fein Banberer, ber biefe Straße 30g, Glaaswaare, fonft hatte er für Schan ben und Spott nicht forgen burfen, ohne einen Ersag in hoffen, wenn er auch gleich ber Dann nicht gewefen mare, ben Rubezahl fuchte.

Bei biefen Anstalten konnt' ihm ber fcwer befabene Steffen allerbings niche entges

entgeben. Um Befpergeit fam ein feiner frifcher Dann angeschritten, mit einer gro. Ben Burde auf dem Rucken. Unter feis nem ruftigen fichern Eritt ertonte jedesmal. die Laft die er trug. Der Laurer freute fich, fo bald er ihn in ber Ferne mitterte, baß ihm nun feine Beute gewiß mar, und ruftete fich feinen Deifterftveich auszufuh. ren. Der teuchende Steffen hatte beinahe bas Gebirge erftiegen; nur die lette Unhohe war noch ju gewinnen, so giengs Bergab nach ber Beimath ju, barum fpusete er fich ben Gipfel ju erflimmen; aber ber Berg mar fteil und die Laft ichwer. Er mußte mehr als einmal ruhen, ftugte ben fnotigen Stab unter den Rorb, um bas brudenbe Gewicht deffelben ju min bern, und trodnete ben Odweiß, ber ihm in aroffen Tropfen vor ber Stirne ftund. Dit Anftrengung ber letten Rrafte er reicht' er endlich bie Zinne bes Berges, und ein fchoner gerader Pfad führte ju Mitten am Bege lag deffen Abhang. \$ 2 ein

ein abgefägter Sichtenbaum und ber Ues berreft des Stammes ftand baneben, ter? jengerabe und aufrecht, oben geebnet wie ein Tifchblatt. Rings umber grunete Tum tagras, Odwallenzagel und Marienflachs. Diefer Unblick mar bem ermubeten Laft: trager fo anlockend, und ju einem Rubes plas fo bequem, baß er alsbald ben fcweren Rorb auf den Rlog abfette, und fich gegenüber im Schatten auf bas meis che Gras ftrectte. Bier überfann er wie viel reinen Bewinn ihm feine Baare bies mal einbringen murde, und fand nach genauem Ueberfchlag, baß wenn er feinen Grofden ins Saus verwendete, und die fleißige Sand feines Beibes fur Dahrung und Rleider forgen ließe, er gerade fo viel lofen murbe, auf bem Martte ju Schmiedeberg fich einen Efet ju taufen und ju befrachten. Der Gebante, wie er in Butunft bem Graufchimmel bie Laft aufburben und gemachlich nebenher geben wurde, war ihm ju ber Beit, wo feine Schul= Schultern eben wund gebrückt waren, so herzerquickend, daß er ihm, wie es bei frohen Idcalen sehr natürlich ist, weiter nachhieng. Ist einmal der Esel da, dacht er, so soll mir bald ein Pferd draus wersden, und hab ich nun den Nappen im Stalle, so wird sich auch ein Acker dazu sinden, darauf sein Haber wächst. Aus einem Acker werden dann leicht zwei, aus zweien vier, mit der Zeit eine Huse, und endlich ein Bauerngut, und dann soll Isse auch einen neuen Rock haben.

Er war mit seinen Projekten beinahe so weit wie Herzog Michel oder das Milchmädchen \*), da tummelte Rübezahl seinen Wirbelwind um den Holzstock herzum, und stürzte mit einemmal den Glasztorb herunter, daß der zerbrechliche Kram in tausend Stücken zersiel. Das war ein Donnerschlag in Steffens Herz! zugleich vers

<sup>\*)</sup> Zwei Charafter aus bekannten Theas terstucken.

vernahm er in ber Ferne ein lautes Gemenns anders nicht Taufchung war, und bas Echo ben Laut ber gerfcollenen Glafer nur wieder jurudgab. Er nahms fur Schabenfreube, und weil ihm der unmäßige Windstoß unnachrlich fchien, auch ba er recht jufah, Rlot und Baum verschwunden mar, fo rieth er leicht auf ben Unglucksstifter. O! wehtlagt er, Rubezahl bu' Schadenfroh, was hab ich bir gethan, bag bu mein Studichen Brob mir nimmft, meinen fauren Ochweiß und Blut! Ach ich geschlagner Mann auf Lebenszeit! hierauf gerieth er in eine Art Buth, und fließ alle erdenkliche von Schmahreben gegen ben Berggeift aus, um ihn jum Born ju reigen. Sallunte ! rief er, tomm und erwurge mich, nach. bem du mir mein Alles auf der Belt genommen haft! In ber That war ihm auch bas Leben in bem Augenblick nicht mehr werth als ein zerbrochnes Glas; Rubezahl ließ indessen weiter nichts von Пф

fich feben noch boren. - Der : verarmte Steffen mußte fich entichließen, wenn er nicht ben ledigen Rorb nach Saufe tragen wollte, bie Bruchftucken jufammen ju les fen, um auf ber Glashutte wenigftens ein Paar Spigglafer ju Anfang eines neuen Gemerbes dafür einzutauschen. Tieffinnig wie ein Rheber, beffen Ochiff ber gefras Bige Ocean mit Mann und Maus verfclungen hat, gieng er bas Gebirg binab, folug fich mit taufend fchwermuthigen Bedanten, machte zwischenein bennoch auch allerlei Spetulationen, wie er ben Schas ben erfeten und feinem Sandel wieder aufhelfen tonne. Da fielen ihm die Bies gen ein, die feine grau im Stalle hatte; doch fie liebte fie ichier wie ihre Rinder, - und im Guten, wußt er, waren sie ihr nicht abzugeminnen. Darum erbacht er . diesen Rniff, sich feinen Berluft gar nicht . babeim merten ju laffen, auch nicht bei Lage in feine Wohnung jurudzutehren, fondern um Mitternacht fich ins Saus ju fteh. stehlen, die Ziegen nach Schmiebeberg auf ben Markt zu treiben, und das baraus gelöste Geld zum Ankauf neuer Waare zu verwenden; bei seiner Zurücklunft aber mit dem Weibe zu hadern und sich bars beisig zu stellen, als habe sie durch Unsachtsamkeit das Wieh in seiner Abwesensheit stehlen lassen.

Mit biefem wohlerfonnenen Borhaben schlich ber ungludliche Fragmenten. fammler nahe beim Dorfe in einen Bufch, und erwartete mit fehnlichem Berlangen die Mitternachtsftunde, um fich felbft ju bestehlen. Dit bem Schlag zwolfe macht' er fich auf den Diebsweg, fletterte über bie niedrige Bofthur, ofnete fie von innen, und folich mit Bergpochen jum Biegenftalle; er hatte boch Scheu und Rurcht vor feinem Beibe, auf einer unrechten That fich erfinden ju laffen. Biber Bewohnheit war ber Stall unverschloffen. welches ihn Bunder nahm, obs ihn gleich freute:

freute: benn er fand in dieser Kahrlassigsteit einen Schein Rechtens sein Vornehmen damit zu beschönigen. Aber im Stalle sand er alles oed und wüste; da war nichts was Leben und Odem hatte, weder Ziege noch Böcklein. Im erstest Schrecken vermeint er, es hab ihm berreits ein Diebskonsorte vorgegriffen, dem das Stehlen geläusiger sen als ihm; denn Unglück kommt selten allein. Bestürzt sant er auf die Streu und überließ sich, da ihm auch der letzte Versuch, seinen Handel wieder in Gang zu bringen, misselungen war, einer dumpfen Traurigkeit.

Seitdem die geschäftige Alse vom Pfaffen wieder jurud war, hatte sie mit frohem Muthe alles fleißig jugeschieft, iheren Mann mit einer guten Mahlzeit zu empfangen, wozu sie den geistlichen Weisberfreund auch eingeladen hatte, welcher verhieß ein Kannsein Speisewein mitzusbringen, um heim frahlichen Gelag dem ausges

aufgemunterten Steffen von ber reichen Erbichaft bes Beibes Bericht ju geben, und unter welcherlei Bedingungen er baran Genug und Antheil haben folle. Sie fabe gegen Abendzeit fleißig jum genfter aus, ob Steffen tame, lief aus Unges buld hinaus vors Dorf, blickte mit ihren fcwargen Augen gegen die Landstraße bin, war befummert warum er fo lange weile, und ba die Racht hereinbrach, folgten ihr bange Sorgen und Ahndungen in bie Bettfammer, ohne baß fie ans Abends brob gedachte. Lange tam thr fein Schlaf in bie ausgeweinten Angen, bis fie gegen Morgen in einen unruhigen Schlummer fiel. Den armen Steffen -qualten Berdruff und Langeweile im Biegenstalle nicht minder: er mar fo niedergebrudt und fleinlaut, bag er fich nicht traute an bie Thar ju flopfen. Endlich fam er boch hervor, pochte gang verjagt an, und rief mit wehmuthiger Stimme: Liebes Beib, erwache und thu auf beis nem

nem Manne! Sobald Ilfe feine Stimme vernahm, fprang sie flint vom Lager wie ein muntres Reh, lief an die Thar und umhalfete ihren Mann mit Freuden; er aber erwieberte biefe bergigen Liebtofungen gar falt und froftig, feste feinen Rorb ab und warf fich mißmuthig auf die Bollbant. Bie bas frohliche Beib bas Jams merbild fah, giengs ihr ans Berg. plagt bich, lieber Mann, fprach fie befturst, mas haft bu ? Er antwortete nur burch Stohnen und Seufgen; bennoch fragte fie ihm balb bie Unfach feines Rum. mers ab, und weil ihm bas Berg ju voll mar, tonnt er fein erlittenes Unglud bem trauten Beibe nicht langer verhehlen. Da fie vernahm daß Rubezahl ben Schaber. nad verübt hatte, errieth fie leicht bie wohlthatige Absicht bes Geiftes, und fonnte fich bes Lachens nicht erwehren, welches Steffen ihr bei muthigerer Bemuthe. faffung übel murbe gelohnet haben. ahndete er ben icheinbaren Leichtsinn nicht meiter

weiter und fragte nur angftlich nach bem Biegenvieh. Das reigte noch mehr bes Beibes Zwerchfell, ba fie mertte, ber Bausvogt ichon allenthalben umber fpionirt hatte. Bas tummert bich mein Wieh? fprach sie, haft bu boch noch nicht nach ben Rindern gefragt; bas Bieh ift wohl aufgehoben draugen auf der Beide. Lag bich auch ben Tuck von Rubezahl nicht anfechten, und grame bich nicht, wer weiß wo er ober ein anderer uns reichen Er= fat dafur giebt. Da fannft bu lange marten, fprach der hoffnungelofe. Ep nun, verfeste bas Beib, unverhofft tommt oft. Sep unverjagt, Steffen, haft bu gleich teine Glafer und ich feine Ziegen mehr: fo haben wir boch vier gefunde Rinder und vier gefunbe Arme, fie und une ju nahren, bas ift unfer ganger Reichthum. Ach. Gott erbarme! rief ber bebrangte Dann, find bie Ziegen fort, fo trag bie vier Balge nur gleich ins Baffer, nahren tann ich fie nicht. Dun fo tann 3che, fprach 3lfe. Bei

Bet biefen Worten trat ber freunds liche Pfaff herein, hatte vor der Thurfchon die ganze Unterredung abgelauscht, nahm das Wort, hielt Steffen eine lange Predigt über den Text, daß der Seiz ein ne Wurzel alles Liebels sey; und nachdem er ihm das Gesetz genugsam geschärst hatte, verkündigt er ihm nun: auch das Evanzelium von der reichen Erbschaft des Weis bes, zog den wälschen Brief heraus und verdolmetscht ihm daraus, daß der zeitige Parochus in Kirsdorf zum Wollstrecker des Testaments bestellt sey, und die Verlass senschaft des abgeschiedenen Schwagers zu sicherer Hand bereits empfangen habe.

Steffen stand da wie ein stummer Delgdy, tonnte nichts als sich dann und wann verneigen, wenn bei Ermahnung ber durchlauchten Republik Benedig, bet Pfass ehrerbietig ans Kapplein griff. Nachdem er wieder zu mehrerer Besonnenheit gerlangt war, siel er dem trauten Beibe in

## Funfte Legende.

Geitbem Mutter Bife von bem Enomen fo herrlich war botirt worden, ließ er lange Zeit nichts wieder von fich boren. 3mar trug fich bas Bolt mit allerlei Bun's bergeschichten, welche bie Phantasie ber hausmutter in gefelligen Binterabenden fo Sang und fein ausspann als ben Kaben am Rocken; es war aber eitel Fabelei jur Rurzweil ausgedacht. Wies immer hunbert Marren und Tollhaußler gegen einen Befeffenen, hundert - Fanatifer gegen einen Inspirirten, hundert Traumer gegen einen Beifterfeber geben foll; fo gabs auch im Riefengebirge von jeher hundert lugenhaf. te Boltsfagen vom Rubeguhl, gegen eine authentische Geschichte. Der Grafin Cecilie, Boltairens Zeitgenoffin und Ochule. rin, war noch in unfern Tagen die lette. Entrevåe mit bem Gnomen aufbehalten, bevor

bevor er feine jungfte Sinabfahrt in bie Unterwelt antrat.

Diefe Dame, mit all ben Gichtern und vornehmen Gebrechen beladen, welche die gallische Ruche und Sitte ben verzartelten Tochsern Truts jur Ausbeute giebt, machte nebit zwei, gefunden blubenden Tochtern die Reife ins Carlsbad. Die Mutter verlangte fo fehr nach ber Babes tur und die Frauleins nach der Badeges fellichaft, nach den Ballen, Gerenaden, und ben übrigen Luftbarteiten bes Babes, baß fie fonder Raft Zag und Racht reiß ten. Es traf fich, daß fie genade mit Sonnenuntergang ins Micfengeburge ges . langten. Es mar ein fcbner warmer Sommerabend, tein Luftchen regte fich. Der nachtliche himmel war mit funkelnben Sternen befaet; die goldne Monde, fichel, beren mildfarbenes Licht bie fcmargen Baldichatten der hohen Sichten mile berte; und die beweglichen Funten ungah: licher ar Ebeil.

licher leuchtenben Infeften, Die in Gebufchen icheriten, gaben bie Beleuchs tung ju einer ber ichonften Maturfcenen, wiewohl bie Reisegesellschaft wenig bavon mahrnahm; benn Dama war, ba es gemachfam Bergan gieng, von ber fchauteinben Bewegung bes Bagens in faiften Schlummer gewiegt worden, unb Tochter nebft der Bofe hatten fich jede in ein Edgen gebrudt unb fd)lummerten gleichfalls. Dur bem machfamen Johann' tam auf ber hohen Barte bes Rutichbots tes tein Schlaf in die Augen; alle Ge-Schichten von Rubegahl, die er vor Zeiten fo inbrunftig angehoret hatte, tamen ihm ießt auf dem Tummelplat diefer Abentheuer wieder in den Ginn, und er hatte wohl gewünscht nie etwas davon gehört ju haben. Ach wie febnt' er fich nach bem fichern Breflau jurud, wohin fich nicht leicht ein Gefpenfte magt! Er fabe fchuchtern auf alle Seiten umber, durchlief mit den Augen oft alle zweit **u**nd und dreisig Regionen der Windrose in weniger als einer Minute, und wenn er etwas ansichtig wurde, das ihm bedent. lich schien, lief ihm ein kalter Schauer den Rücken herunter, und die Haare sites gen ihm zu Berge. Zuweilen ließ er sets ne Besorgnisse dem Schwager Postillion merken, und forschte mit Fleiß von ihm, obs auch geheuer sey im Sebürge. Wies wohl ihm dieser nun die heile Haut durch einen kräftigen Fuhrmannsschwur asseturirte, bangte ihm doch das Herz unablässig.

Nach einer langen Paufe der Untervredung, hielt der Postkutscher die Pferde an, murmelte etwas zwischen den Zähnen und fuhr weiter, hielt nochmals an und wechselte so verschiedentlich. Johann, der seine Augen sest geschlossen hatte, ahndete aus diesem Kutschermandvre nichts gutes, bliefte schüchtern auf, und sah mit Entosehen in der Weite eines Steinwurfs vor dem Wagen, eine pechrabenschwarze Ges

₽ a

falt baher wandeln, von übermenfchlicher Große . mit einem weißen fpanischen Balefragen angethan, und bas bebenfliche fte bei ber Sache mar, bag ber Schwarge mantel feinen Ropf hatte. Bielt ber Bagen, fo ftund ber Banbrer, und regte Wipprecht bie Pferbe an, fo ging er auch forder. Schwager, fiehft bu mas? rief ber zaghafte Tropf vom hohen Rutschbock herab mit berganstehendem Baar. lich feb ich mas, antwortete biefer gang fleinlaut; aber fcmeig nur, daß wirs nicht irren. Johann maffnete fich mit als Ien Stofgebetlein die er mußte, bas Bes nedicite und Gratias mit eingeschloffen, fcmitte babei vor Angst falten Todes. fcmeiß. Und wie ein Blitfcheuer, wenns in der Dacht wetterleuchtet, und ber Dons ner noch in der Ferne rollt, schon bas gange Saus rege macht, um fich burch Die Gefelligfeit vor ber gefürchteten Ges fahr ju fichern : fo fuchte aus bem namlis den Inftinkt ber verzagte Diener Eroft unb

und Sout bei feiner folummernben Berricaft und flopfte haftig ans Fenfters alas. Die erwachende Grafin, unwillig daß fie aus ihrem fanften Schlummer, ges ftohret murde, fragte, mas giebts? 3hr . Gnaben icaun fie einmal aus, rief Jos hann mit jagender Stimme, bort geht ein Mann ohne Kopf. Dummtopf ber bu bift: antwortete die Grafin, mas traumt beine Pobelphantafie für Rraben L Und wenn dem fo ware, fuhr fie fcherge haft fort, fo ift ja ein Mann ohne Ropf feine Seltenheit, es giebt beren in Breffs lau und außerhalb genug. Die Frauleins tonnten indeffen ben Big ber gnabigen Mama biesmal nicht schmeden; ihr Berg war betlommen vor Schrecken, fie fchmiege ten fich schuchtern an die Mutter an, bebs ten und jammerten: ach bas ift Rubezahl ber Bergmonch! Die Dame aber, Die von der Geisterwelt eine gang andere Theorie hatte, als die Tochter, und feine Beifter glaubte als Schöngeister und starte Beifter, Graf:

ftrafte die Fraulein diefer pfahlburgerifchen Borurtheile halber, bewies daß alle Gefpenfter und Sputgefchichten, Ausgeburten eisner tranten Einbildungstraft waren, und erklatte die Geiftererscheinungen sammt und sonders aus natürlichen Urfachen.

Ihre Guabe mar eben im vollen Gange, als ber Schmarzmantel, ber auf einige Augenblicke bem Befpenfterfpaber aus ben Mugen gefchwunden mar, wieder aus dem Bufch hervor an ben Beg trat. Da war nun beutlich mahrzunehmen, bag Sobann falfch gefehen hatte: ber Bandersman hats te allerdings einen Ropf, nur bag er ihn nicht wie gewohnlich zwifden ben Schultern, fonbern wie einen Schoshund im Arme trug. Diefes Odrectbild in ber Beite von brei Odritten, erregte inneraußerhalb bes Bagens groß halb und Die holden Kraulein und die Entfegen. Bofe, welche fonft nicht gewohnt war miteinzureben, wenn ihre junge Berrichaft

das Bort fahrte, thaten aus einem Munde einen lauten Ochrep, lieffen ben feidenen Borhang herabrollen, um nichts au feben, und verbargen ihr Angeficht wie ber Bogel Strauf, wenn er bem 3d. ger nicht mehr entrinnen fann. folug mit ftummen Odrecken die Bande jufammen, und ihre unphilosophische Ges behrdung ließ vermuthen, daß fie insgeheim die Palinodie ihrer zuversichtlichen Behauptungen gegen die Gefpenfter ans stimmte. Johann, auf den der furchtbas re Schwarzmantel ein befonderes Abfeben gerichtet ju haben ichien, erhob in der Unaft feines Bergens bas gewohnliche Reldgeschrey, womit die Gespenfter begrus fet ju werben pflegen: alle guten Beifter - : boch eh er ausgeredt fchleuberte ihm bas Ungethum ben abgehauenen Ropf gegen die Stirn, daß er abergwerch von ber Zinne bes Polfters über bem Mingnagel berabfturite; in bem namlichen Augenblicke lag auch ber Pofts fut

sutscher burch einen fraftigen Reulenschlag zu Boben gestreckt, und bas Phantom keuchte aus hohler Brust in dumpfen Ton diese Worte aus: nimm bas von Rübes zahl dem Bannwart \*) des Gebürges, daß du ihm ins Behege fuhrst! verfallen ist mir Schiff, Geschirr und Ladung. Hierauf schwang sich das Gespenst auf den Sattel, trieb die Pferde an, und suhr Berg ab Berg an, über Stock und Stein, daß vor dem Rasseln der Rader und dem Schnauben der Rosse von dem Angstgeschrei der Damen nichts hörbar war.

Urplöhlich vermehrte fich die Gefellsschaft um eine Perfon; ein Reuter trabte ganz unbefangen neben dem Fuhrmann vorbei, und schien es gar nicht zu bemersten, daß biesem der Kopf fehle; ritt vor bem

<sup>\*)</sup> Grangvogt.

bem Bagen ber als wenn er, baju gebungen ware. Dem Schwarzmantel ichien biefe Gefellichaft eben nicht ju behagen, er lenfte nach einer anbern Direttion um; ber Reuter that daffelbe, und fo oft auch jener aus dem Wege bog, fo tonnt er ben laftigen Geleitsmann nicht loß werben, ber wie jum Bagen gebannt mar. Das nahm dem Fuhrmann groß Bunber, abfonderlich da er deutlich mahrnahm, ber Schimmel bes Reifigen einen guß ju wenig hatte, obgleich ber breibeinige Rofinante übrigens gang ichulgerecht travers firte. Dabei murbe bem fdmargen Ronbutteur auf bem Sattelgaule nicht mohl gu Muthe, und er furchtete feine Rubejahlerolle durfte bald ausgespielt fenn, ba ber mahre Rubezahl fich ins Spiel ju mis fchen fcbien.

Nach Verlauf einiger Zeit brehete fich ber Reuter, daß er dicht neben dem Fuhrmann tam, und frug ihn gang traulich:

lid: Landsmann ohne Ropf wo geht die Reife bin ? Bo wirds hingehen, antwortete bas Rutichergespenft mit furchtfamen Trus, wie ihr feht ber Dafe nach. Bohl! fprach der Reuter, laß fehn, Gefell mo du die Mase bast! Drauf fiel er ben Pferden in ben Bugel, pactte ben Schwarzmantel beim Leibe und warf ihn fo traftig jur Erde, daß ihm alle Blies ber brohnten; benn bas Gefpenft hatte Rleifch und Bein, wie fie ordentlichermeife ju haben pflegen. Bebend mar ber Eas parro bemastirt, da tam ein mobiproportionirter Rraustopf jum Borichein, ber gestaltet war wie ein gewohnlicher Menfch. Deil fich nun ber Schalt entbeckt fab und bie fdwere Band feines Gegners furchtete, auch nicht zweifelte ber Reifige fem ber leibhafte Rubezahl, ben er nachzuaffen fich unterfangen hatte, ergab et fich auf Distretion und bat flehentlich um fein Leben. Geftrenger Beburahert. fprach er, habt Erbarmen mit einem Ungluct.

glacklichen, ber bie Auftritte bes Schiels fals von Jugend auf erfahren hat; der nie fenn durfte was er wollte; der jeders geit aus dem Charafter mit Gewalt hers ausgestoßen wurde, in den er sich mit Muhe hinein studirt hatte, und nachdem feine Existenz unter den Menschen vernichetet ist, auch nicht einmal Gespenst seyn darf.

Diese Anrede war ein Wort gerebt zu seiner Zeit. Der Gnom war gegen seinen Rival so ergrimmt, als weiland König Philipp gegen den Pseudo : Sebasstian; oder der Zaar Voris gegen den Wönch Grista, der den salschen Demestrius spielte, und wurde nach Maßgabe der oftbelobten Hirchberger Justizpsiege, augenblicklich mit sträcklicher Execution ges gen den Wicht versahren seyn und ihn erdrosselt haben, wenn nicht seine Neugiere de war rege gemacht worden, die Schickssale des Abentheurers zu vernehmen. Sis auf

auf Gefell, sprach er, und thu was bir geheißen wird. Drauf zog er vorerst dem Schimmel den vierten Juß zwischen den Rippen hervor, trat an den Schlag, dfonte folchen und wollte die Reisegesellschaft freundlich falutiren.

Aber drinnen wars ftill wie in einer Tobtengruft; bas übermäßige Schrecken hatte das weibliche Nervenfustem fo gewaltsam erschuttert, daß alle Lebensgeister aus den außern Bertzeugen der Empfinbung hinter bas Odungatter ber Bergfams mern fich geflüchtet hatten; alles mas innerhalb des Bagens Leben und Odem hatte, von der gnabigen Krau bis auf die Bofe, lag in ohnmachtigem Sinbruten. Der Reifige mußte indeffen balb Rath ju fchaffen ; er ichopfte aus bem vorüberriefelnden Bachlein einer frifchen Bergquelle feinen But voll Baffer, fprengte ben erftorbenen Damen davon ins Gefichte. hielt ihnen bas Riechglas vor, rieb ihnen non

von ber fluchtigen Effent in bie Schlafe und brachte fie wieder ins Leben. fclugen eine nach ber andern die Augen auf, und erblicten einen wohlgestalteten Mann von unverbachtigem Anfeben, ber burch feine Dienstbefliffenheit fich bald Butrauen erwarb. Es thut mir leid meine Damen, rebete er fie an, bag Gie in meinem Gerichtsbezirt von einem verlarve ten Bofewicht find infultiert worben, ber ohne Zweifel die Absicht hatte, Gie ju bestehlen; aber Sie sind in Sicherheit, ich bin ber Oberfte von Riefenthal. lauben Sie, daß ich Sie zu meiner Bohnung geleite, bie nicht fern ift. Einladung tam ber Grafin fehr gelegen, fie nahm folche mit Freuden an; ber Rrauss topf betam Befehl fortzufahren, und gehorchte mit jagenber Bereitwilligfeit. ben Damen Zeit zu laffen, fich von ihrem . Schrecken ju erholen, gefellete fich ber Ravaller wieder jum Fuhrmann, hieß ihn bald rechts bald links menden, und diefer bemert.

Semerkte gang eigentlich, baß ber Ritter guweilen eine von den herumschwirrenden Fledermausien zu fich berief und ihr geheisme Ordre ertheilte, welches sein Grausen noch vermehrte.

Im Beit von einer Stunde blinfte in ber Rerne ein Lichtlein, bargus murben amei und endlich vier; es famen vier Sager herangesprengt mit brennenden Bind. lichtern, die ihren Beren, wie fie fagten, angstlich gefucht hatten, und erfreut ichienen ihn ju finden. Die Grafin war nun wieber in vollem Gleichgewichte, und ba fie fich außer Befahr fah, bachte fie an ben ehrlichen Johann und mar um fein Schickfal befummert. Sie eroffnete ihrem Schuspatron biefes Anliegen, der alebald zwei von den Jagern fortichicte, die beiden Ungluckstameraden aufzusuchen, und ihnen benothigten Beiftand ju leiften. Balb darauf rollte der Wagen burchs Burgthor in einen geraumen Borbof binein

ein und hielt vor einem herrlichen Palas, ber durchaus erleuchtet war; der Kavalier bot der Grafin den Arm, und führte sie in die Prachtgemächer seines Hauses in eine große Gesellschaft ein, die daseibst versams melt war. Die Fraulein befanden sich in keiner geringen Verlegenheit, daß sie in Reisekleichern in einen so illustern Zirkel traten, ohne vorhet ihre Toilette gemacht zu haben.

Rach ben erften Soflichkeitsbezeugum gen gruppirte sich die Affamblee wieder in verschiedene kleine Zirkel, einige sehren sich zum Spiel, andere unterhielten sich durch Gespräche. Das Abentheuer wurde viel beredet, und wie es bei Erzählung überstandener Gefahren gewöhnlich der Fall ift, zu einer kleinen Spopee ausgebildet, in welcher Mama sich gern die Rolle der Heldin zugetheilt hatte, wenn sich das Riechstäschen des hülfreichen Ritters hatte wegrasonniren lassen. Vald darauf suhrte der

aufmertfame Birth einen Dann ein, ber recht wie gerufen tam; es mar ein Argt, ber nach bem Gefundheitszustande ber Grafin und ihrer ichonen Tochter forschte, ben Duls prufte, und mit bedeutender Miene mancherlei bedenfliche Symptomen abndete. Db fich die Dame nach Beschaffenheit ihrer Umftande gleich fo wohl befand als jemals: fo machte ihr doch die angedrohete Gefahr fur bas Leben bange; benn aller Leibesbe= fcmerben ungeachtet, mar ihr ber gebrech. liche Körper noch fo lieb wie ein langgemobntes Rleid, bas man nicht gern ent: behrt, ob es gleich abgetragen ift. Berordnung bes Argtes verschluckte fie ftarte Dofen temperirender Dulver und Tropfen. und die gefunden Tochter mußten wiber Willen und Dant bem Beispiel ber beforg. ten Mutter gleichfalls folgen.

Allzunachgiebige Patienten machen firenge Aerzte: der blutfüchtige Theophrast bestund nun fogar auf einer Aderlasse, gog in

in Ermanglung feines Sanblangers Bundarites die rothe Binde hervor, und Die Grafin bequemte fich ju bem anges ruhmten Prafervativ gegen alle fchabliche Birfungen bes Schreckens unweigerlich : fie murbe nicht widersprochen haben, wenn feine Korderungen fur die Befundheitspflege bis jum Rlyftir gestiegen waren. Blud tam er nicht auf ben Ginfall biefesberoifche Mittel ju verordnen, welches bie schambaften Fraulein jur Verzweiflung murbe gebracht haben; benn nur mit Dube vermocht es die Ueberredungsfunft bes Argtes und bie mutterliche Autoritätüber fie, bag fie die gurcht vor dem ftab. lernen Bahn bes Schneppers übermanben und den Ruf ins Baffer fobten. verschleimte Lymphe der Mutter und der · purpurfarbene Balfam ber Gefundheit aus ben Abern ber Tochter riefelte nun ohne Bergug in bas filberne Beden. Rulest fam auch die Rammerjungfer noch an ben Reihen; ob fie gleich hochbesheuerte fie 2r. Theil. fey മ്പ

fen so blutidieu, daß die kleinste Verwuns dung von einer Nahnadel ihr Schwindel und Ohnmachten zu erregen pflege, fo kehrte sich der unerbittliche Arzt doch an kein Protestiren, entstrumpfte den Kuß des niedlichen Madchens ohne Barmherzigkeit, und bediente sie so kunstmäßig und forgs fältig als ihre Herrschaft.

Diefe dirurgifche Operation mar faum vollendet, fo begab man fich jur Tafel in ben Speifefaal, wo ein tonigliches Mahl aufgetischt murbe. Die Schenttische mas ren bis an ben Karnies bes Deckengewols bes mit Gilberwert aufgeputt; es prange ten ba golbene und übergulbete Pofale, und giganteste Billtommen nebft ben baju gehörigen Rredengichaalen von getriebes ner Arbeit. Eine herrliche Symphonie tonte aus den Debengimmern und flotete ben lederhaften Ochmauß und bie feinen Beine ben Gaften lieblich hinunter. Rach dem Abhub der Schuffeln ordnete Speis

Speifemeifter bas bunte Deffert, bas aus Bergen und Felfen von gefarbtem Bucker und Gummi Tragant beftund. Der tanbelhafte Buderbedermig, ber ben Gaumen und das Auge immer leichter ju befriedis gen weiß als den Berftand, hatte bas gange Abenteuer ber Grafin in tinbifchen Bachsfiguren, wie sie oft auf ben Tafeln ber Großen ju paradieren pflegen, barauf abgebildet. Die Grafin unterließ nicht ' bas alles in der Stille bei fich bewunbernb ju beherzigen. Gie wendete fich an ihren bebanderten Stuhlnachbar, feiner Angabe nach einen Bohmifchen Grafen, fragte neugierig mas fur ein Ballatag bier gefeiert werde, und erhielt jur Antwort. bag nichts außerordentliches vorgebe, es fen nur eine freundschaftliche Collation guter Befannten, bie hier jufalligermeife gu-Es nahm fie Bunber, fammen trafen. von dem wohlhabenden gaftfreien. Qberften von Riefenthal weder in noch außerhalb Breflau nie ein Bort gehort ju haben, M 2 unb

und fo amfig fie auch bie genealogischen Geschlechtstafeln durchlief, movon ihr Gebachtniß einen reichen Borrath aufbewahrte, tonnte fie boch biefen Mamen barunter nicht ausfindig machen. Sie gedachte bas von dem Birthe felbft ju erforschen, wovon fie Aufschluß und Belehrung begehrte; aber biefer mußte ihr fo gefchict auszuweichen, daß sie nie mit ihm zum 3wede fam. Gefliffentlich rif er ben ges nealogischen gaben ab, und jog die Unterredung in die Inftigen Regionen bes Beifterreichs hinuber; und in einer Bes fellichaft, die fich auf ben Ton ber Babemes fumsgefchichtchen und Geifterfeherei ftimmt, wirds felten bald Feierabend, wenigstens gebrichts in biefen gachern nie an Borts haltern und horchfamen Buborern.

Ein wohlgenahrter Domherr wuffte viel wunderfame Geschichten vom Rubes zahl zu erzählen; man stritt für und wider die Wahrheit berfelben; die Gräfin, die recht

recht in ihrem Clemente war, wenn fie ben Lehrton anstimmen und gegen Borurtheile ju Felde gieben fonnte, feste fich an die Spife ber philosophischen Parthei, und trieb einen gelahmten Fingnwath, an bem nichts gelenfes mar als bie Bunge, und der fich ju Rubezahls rechtlichem Unwald aufwarf, burch ihre Startgeisterei fehr in die Enge. Meine eigene Befchich: te; fügte fie jum Befchluffe noch hingu, ift ein augenscheinlicher Beweis, bag alles was man von dem berufenen Berggeifte fagt, leere Traume find. Benn :er hier im Gebirge fein Befen batte, und bie edlen Eigenschaften befäße, die ihm Sabler und muffige Ropfe queignen : fo wurde er einem Schurten nicht gestattet haben, folchen Unfug auf feine Rechnung mit uns zu treiben. Aber bas armselige Unding von Beift tonnte feine Chre nicht tetten, und ohne ben ebelmuthigen Beiftand Des Berrn von Riefenthal hatte ber freche Bube fein Spiel mit uns fo weit treiben, fóns

tonnen, ale er Luft hatte. - Der Berr vom Saufe hatte an biefen philosophischen Debatten bisher wenig Untheil genommen; jest aber mifcht er fich mit ins Gefprache und nahm das Bort: Sie haben die Geis fterwelt völlig entvolfert, gnabige Frau, Die game Schöpfung ber Ginbildungstraft ift burch ihre Belehrung wie ein leichter Debel vor unfern Mugen bahin gefdmunben. Gie haben auch bas Dichtfenn bes. alten Bewohners biefer Gegenden mit guten Grunden allgenugfam bewährt, und fein rechticher Beiftanb . unfer Kinange rath, ift verftummet. Dennoch, dunft mich, ließen fich gegen ihren letten Bemeis noch einige Ginmurfe machen. wenn der fabelhafte Gebirggeift bei ihrer Befreiung aus ber Sand bes verlarvten · Raubers bennoch mit im Spiel gewesen ware? Bie, wenn bem Freund Rachbar beliebt batte, meine Beftalt angunehmen, um Gie unter biefer unverbachtigen Daste in Siderheit zu bringen? und wenn ich Ihnen

Ihnen fagte, daß ich von diefer Gefells schaft, als Wirth vom hause, mich nicht einen Fußbreit entfernet habe? Daß Sie durch einen Unbekannten in meine Wohsnung sind eingeführet worden, der nicht mehr vorhanden ist? Sonach wars doch möglich, daß der Nachhar Berggeist seine Ehre gerettet hatte, und daraus wurde folgen, daß er nicht ganz das Unding ware, wosur Sie ihn halten.

Diese Rebe brachte die Grafin einis germaßen aus der Fassung, und die schonnen Fraulein legten vor Erstaunen die Gasbel aus der Hand, und sahen dem Tischwirth starr ins Angesicht, um ihm aus den Augen zu lesen, ob das im Scherz gesagt oder Ernst sein. Die nähere Erderterung dieses Problems unterbrach die Anskunft des wieder aufgesundenen Bedienten und des Positutschers. Der Lettere sühlzte eben die Wonne bei Erblickung seiner vier Rappen im Stalle, die der Erstere

empfand, als er frohlockend ins Tafelgemach eintrat, und bafelbft feine Berrichaft vergnugt und mobibehalten antraf. Eriums phirend trug er bas Corpus delicti, bas ungeheure Riefenhaupt bes Odwarzmantels einher, burch welches er wie von ei= ner Bombe ju Boben gefchmettert worben Das Saupt murbe dem Arite übers geben, um es ale Landphyfitus legal ju gerlegen und fein Visum repertum barus ber auszustellen. Doch ohne fein anatomifches Deffer angufegen, ertannt er es alsbald für einen ausgehöhlten Rurbis, ber mit Sand und Steinen angefüllt und burch ben Bufas einer holgernen Dafe und eines langen Flachsbartes, ju einem grotesten Menfchenantlig aufgestußt mar,

Nach aufgehobener Tafel schied bie Gefellschaft auseinander, da der Morgen bereits herandammerte. Die Damen fanden ein tofflich zubereitetes Nachtlager in seidenen Pruntbetten, wo sie der Schlaf

fo gefdwind überrafchte, bag bie Phans tafte nicht Zeit hatte; ihnen bie Schreck. bilber ber Gespenftergeschichte wieber vor jugautein; und burch ihr gewöhnliches Schattenfpiel angstliche Eraume anguspinnen. Es war hoch am Lage, als Mama erwachte, ber Bofe klingelte und bie Fraufein weckte, die gern noch einen Berfuch gemacht hatten, in ben weichen Bunen auch auf bem andern Ohr ju folafen. Allein die Grafin verlangte fo febr bie Beilkrafte bes Babes aufs balbefte zu verfuchen, daß fie burch teine Ginlabung bes gaftfreien Sauswirthes ju bewegen war einen Tag ju verweilen, fo gern auch bie Araulein bem Balle beigewohnet hatten, ben er ihnen ju geben verhieß. Go balb ! bas Rrubftud eingenommen mar, fchickten fich die Damen gur Abreife an. Geruhrt burch die freundschaftliche Aufnahme, Die fie in bem Schloffe bes Beren von Ries fenthal genoffen hatten, ber auf die hof. lichfte Art bis an bie Grangen feines Gebietes

bietes ihnen bas Geleite gab, beurlaubten fie fich mit ber Berheißung, auf der Rude reife wieder einzusprechen.

Raum war ber Gnom in feiner Burg angelangt, fo murbe ber Rraustopf ins Berhor geführet, der unter Furcht und Erwartung ber Dinge, die ba fommen wurden, die Nacht in einem unterirdischen Rerter jugebracht hatte. Elender Erbenwurm, rebete ihn ber Beift an, mas halt mich ab, daß ich bich nicht gertrete, für Die in meinem Eigenthum mir ju Spott und Sohn verübte Gautelei? Bugen follft bu mir mit haut und haar fur diefe Frechheit. Großguter Regent des Riefengebirges, fiel ber Schlautopf ihm ein, fo allpratendirend eure Gerechtsame über bies fen Grund und Boben fenn mogen, bie ich euch auch nicht ftreitig mache, fo fagt mir erft mo eure Gefete angeschlagen find, bie ich übertreten habe, und bann verurtheilt mich. Diese Birtuofensprache, und bie

die dreuste Ausstucht die bet Gefangene feinem strengen Richter im Wege Rechtens entgegenstellte, ließen ein sonderbares Orisginal und keinen gewöhnlichen Menschen vermuthen. Darum mäßigte der Geist seinen Unwillen einigermaßen und sprach: meine Gesetze hat dir die Natur ins herz geschrieben; aber damit du nicht fagen kannst, daß ich dich unverhörter Sache verurtheilt habe, so rede, und bekenne mir strey: wer bist du? und was trieb dich hier im Gebirge als ein Gespenst zu tosen?

Das war bem Berhafteten lieb zu horen, daß et zum Borte kommen follte, hoffte durch die getrene Erzählung feinet Schickfale sich von der verwirkten Rache des Geistes loszuschwahen, oder die Strafe doch wenigstens zu mindern.

Beiland, fieng er an, hieß ich ber arme Rung, und lebte in ber Secheftabt Lauban, ale ein ehrlicher Beutler meiner Dro-

fichtsjagen , Binten und Bliden ber mm versammleten Ariftarchen , man fie fchief beurtheile, und bag mon mabne, ihre Rrantheit habe fich aus ben Gliebern ins Sirn verfeht. Bie glaufte bie befte Biberlegung Diefes trantenben Borurtheils fen die aufrichtige Ergahlung ihres Abenteners auf ber fchlefischen Grans Man borte fie mit ber Aufmert. famteit, mit ber man ein Dahrchen ans hort, bas auf einige Mugenblicke ange nehm unterhalt, bavon man aber fein Bort glaubt. Gie hatte bas Ochicffal ber Geherin Caffanbra, welcher Appli ·bie Gabe ber Bahrfagung verlieben, aber ben Ausfreuchen feiner fproben Drieftes rin; aus Werdruß über ihre wenige Gefalligfeit bie. Glaubwarbigfeit. entzogen hatte. Bunderbar! riefen alle Bubover aus einem Munde, und faben, bedeutfamt ben Dottor Springefeld, anginber verftafe len bie Achsel jucte und fich gelobte, Die Patientin nicht eher feiner Pflege ju ente laf.

leffen, bis bas mineralliche Baffer bas abentheuntliche Miefengebirge aus ihrer Phantafle rein warbe meggefpulet haben. . Das Bab leifete inbeffen alles mas ber Arst mid bie Rrante davon erwartet hatten. Da bie Grafin fahe, bag ihre Go Schichte Sei bem Carlebaber : Gergel wenig Glauben fand', und fogar ihren gefunden Menfchenverstand verbachtig machte, dete if nicht mehr davon, und Dob tor !: Opeingefelb : unterließ nicht, Schweigen ben Beilfraften bes Bades, entuidreiben; bas boch auf eine gang andere Art newintet, und die Grafin aller Gichter . und Gliederichmergen entles biget batte. di ...

Bachbem bie Babetur geendiget mar, bie schönen Fraulein fich genug hatten bes gaffen und bewundern laffen, den lieblischen Beihranch der Schmeichelei von den füßen herrn veichlich eingeathmet, und fich fatt und mide gewalzet flatten, tehrten Mute

ermor Bandin ernigen no Billitoen - Begann , & ulle'liffir her" gu" bugon , both fel baat diche Allie Mirgilli billih Sied Biffeine Giftet 419 fied theinen Fenftees 'gwifthen' beit Mainett herein: Ohne gu willeli ibo et fich els genfild Befund, tam ibm ber Rerter boll . nitht gang fremb wor ; erifoffte auf beit Befangenibarter wiewohl Bergebens. ""Es verlief eine lange Stunde nach ber affe Bern , Gunger unb' Burft peinigten Bett Bechaffeten, er fieng an Lerm ju muchen; raffelte mitt' ben Retteri, "pothte an bie Band, rief angfiften und vere hablif Menfchenftimmen in ber Diabe; aber nilmand wollte bie Thur bes! Gefanghiffes aufthun. Enblich maffnete ftch Ber Rerferneifter mit einem Gefpenfterfes gen boffriete bie Ehur' fchlug ein groffes Reeng voll ficht umb' fieng an bent Teufel gu erdeiffren, ber feiner Einbitbung nach in bem Rebigen! Retter tobte. Doch ba er die Sputerei naher! betrachtete, bertanitt feinen entwichenen Gefangenen ેડડઉ Beu-

Chendelfe utschammen Antig beite Arckeninglie Rer in Liegnisam Jehm: wurde enginnen; simuispanal ba; motifici langualist, and fact multimebiet batte. ! Gieb ba, Araustopf! rebete ibn ber Getifteffrahn atr. bift bu mieber in beinen : Rafig geführft? Bobet bas: Landat? Jimiter ba jum Thor hous ein, antwortete Rung, bin des Herumlaus fens mube, hab mich, wie ihr feht, in Rube, gelont, und stieft alf Quantie wieder laufgesucht, fo athr pmich phierbengett wollt.... Obgleiche niemand begreifent tomisel wie der Wefangenarwieder in ben Abunm gefommen fen pundumet ihm bie Beffeln anaciegt babe: :. for behauptete Ruft .: bei frin: Abenteuer subdarmolke fund, werben laffen a bennoch dranke wer habe fich, freis willig wieder eingeftenden, ihm fen bie Gabe verliehen, nad Gefallen tund ven schlofine Thuren aus and einzugehen, die Reffein, angulegen, und fid berfelben, wenn enimolie, wieder ju entledigen jo benn ihm fen deine Schial an deffenn Duch inteler fceins 3.14

Denkungsart seiner Roflegen ,, für feine. geleisteten. Dienste nicht wollte belohnt fenn. Sie ermieberte lacheind ; ich verften he Sie, lieber Dattor; Ihre Pelitauffe gehr aber 214 weit, fie foll mich nicht alen halten, mich für ihre Schulpnerin ju, betennen, und für ihren guten Beiftanb bantbar ju fon. Sie nothigte ihm bare quf eine golone, Dofe mit Bemalt auf, bie ber Arge jeboch nur als, Porquebegaha lung annahm, und um die Dame als eis ne gute Runde nicht unwillig ju machen, ihr nicht weiter widerfprach. Er erflarte fich übrigens bas Rathfel gang leicht durch die medizinische Hypothese, daß die gange grafliche Familie von einer Art Rribeltrantheit befallen fen mobet feltfame und unbegreisliche Wirkungen Smagination nichts ungemöhnliches find, und verordnete viel gelinde Abführungen.

Dofter Springefeld war keiner ber unbehülflichen Aerzie, die guber, der Gabe, ihrer

ibrer Diffen und Catwergen angupreifen, feine andere beniben fich ihren Datienten lieb und angenehm ju machen; er mußte feine Annden mit artigen Geschichtgen, Stadtneuigkeiten und fleinen Anefdoten wohl gu unterhalten, und ihre Bebensgeiefter baburch aufzumunterni. Da er vom Befuch ber Grafin feine mebiginifche Rone de gieng , gab er die fonderbare Entrevde mit bermuen Runbichaft in jebem Befuchzimmer jum beften , lieft bei ber pfte maligen Bieberholung bie Cadje unvermertt machen, und funbigte bie Dame Salt als eine Rrante, bald als Schwebes rein ober Geferin an. Man war begies rig eine fo außerordentliche Befanntichaft gu machen, and bie Grafin Cecilie murbe im-Carisbabe: bas Mahrchen bes Tages. : Miles drangte fich in ber Affemblee gu 'ibe , ba fie mit ihren fconen Tochteen jum erftenmal erfchien. Es mar ihr und Den Braulein ein hochftaberrafdender In-Blief, Die genge Befefifchaft bier angutref. fen, . br Ebeil.

fen, in welche fie vor einigen Lagen; in bem Schloffe bes Beren von Riefenthal waren eingeführet worben. Der bebanberte Graf, ber mohlbebauchte : Domherr, ber gelähmte Kinangrath, fielen ihnen gleich querft in die Angen. Gie maren bes fteis fen Ceremoniels überhoben, gegen Unbe-Lannte fich ju befnitfen : . es wat fur fie fein frembes. Gefichte im Saale. Mit : freimathiger . Unbefangenheit wenbete fich bie gesprächige Dame balb ju bem balb gu jenem von der Gefellschaft," nennte jeben bei feinem Damen und Charafter, fprach viel. vom herrn von Diefenthal, bie tog fich auf die bei biefeit gaftfreien Manne mit ihnen allerseits gepflogenen Unterredungen, und wufte fich nicht gu ertlaren, wohin bas frembe und falte Betragen aller ber Beren und Damen beuten follte, bie vor furgem fo viel Kreundschaft und Bertraulichteit gegen fie geaußert batten. Daturlich gerieth fie auf ben Bahn, bas fen eine abgerebte Sache, und 3.1.

mit beer heir von Riefenthal marbe ber Schäckeres baburch ein Ende machen, daß ur unvermuchet selbst zum Vorschein tam. Die wollte ihm gleichwohl nicht den Telumphigdenen, über ihren Scharffinn gestegt: zu haben; und gab dem betrückten: Kinangrath scherzweise den Auftrag, wind verbergenen der dem verborgenen den den Deersten aus dem verborgenen Hinterhalt hervor zu rusen und zu intros dezien.

Me diese Reben bewiesen nach der Meinung der Badegesellschaft so sehr eine Körfnamme: Phantasie, daß sie samt und sonders die Gräsin bemitseideren, die nach dem Urtheil aller Anmesenden eine sehr vernünftige Frau schien, und in ihr von Neden und dem Gange der Gedana den nichts ausschweisendes verweih, wenn ihre Phantasie nicht den Beg über das Riesengebirge nahm. Die Gräsin ihrer Beits errieth aus den bedeutsamen Seinelse errieth aus den bedeutsamen Seinelse

fichteldgen, Binten und Bliden ber um ber verfammleten Ariftarchen, man fie fchief beurtheile, und daß mon mahne, ihre Rrantheit habe fich aus ben Gliebern ins hirn verfest: .: Gie glaubte bie befte Biderlegung Diefes trantenben Borurtheils fen bie aufrichtige Erzählung ihres Abenteuers auf ber fchleftichen Gran Man borte fie mit: ber Aufmerte famteit, mit ber man ein Dahrchen anhort, bas auf einige Augenblicke ange nehm unterhalt, bavon man aber fein Bort glaubt. Gie hatte bas Schicffal ber Geherin Caffanbra, welcher Apoll · die Gabe der Bahrfagung verlieben, aber ben Ausswichen feiner sproben Drieftes rin, aus Berbruß über ihre wenige Gefalligfeit bie. Glaubwurdigfeit entrogen Bunderbar! riefen alle Buborer aus einem Munde, und faben, bedeutfant ben Dottor Springsfeld, an prober verftohe len bie Achfel judte und fich gelobte, die Patientin nicht eher feiner Pflege ju ente lafo

laffen, bis bas mineralifche Maffer bas abenthemerliche Riefengebirge aus ihrer Whantafte rein wurde weggefpulet haben. . Das Bab leiftete inbeffen alles mas ber Arst und bie Rrante davon erwartet hatten. Da bie Grafin fahe, bag ihre Ge fchichte bei bem Carlebaber Sierael wenig Glauben fand, und fogar ihren gefunden Menfchenverstand verbachtig machte, dete fis nicht mehr bavon, und Dotibe !: @pringefelb ; unterfieß nicht, Schweigen ben Beiltraften bes Bades, guyufdreiben; bas boch auf eine gang andere Art newintet, und die Grafin als ler Gichter . und: Gliederichmergen entles biart batte. ci

Bachbem bie Babetur geenbiget mar, bie schönen Fraulein sich genng hatten bes gaffen und bewundern lassen, ben lieblischen Weihranch ber Schmeichelet von ben sußen herrn veichlich eingeathmet, und sich satt und mibbe gewalzet hatten; tehrten Mut-

Matter : ind: Eddter .. nach : Brefflan Jam rud. Gie nahmen thit gutem Borber bacht ben: Weg wieber :: burche : Mieferfale birge, um bem gaftfweien Oberften Boet gu halten bei ber Rudreife: bet ihm ippie pufprechen, benn vonnihm hoffte bie Gras fin Auftöfung bes :: ibr : unbegteifflichen Rathfels , wie fie gut Befanntichafte ber Babegefellichaft- gelangt fem, "bienfich fo wildfremb gegen fie gebehrbeten; und mie burch bas feltsame Abibi mar veranlagt worden, bas fich nicht bunter traumen ließ. Aber niemand mußte bem Weg nach bem Schloffe: bes herrn von : Miefenthal nachzuweisen, noch war ber Kiefffer zu erfragen . beffen Damen fo mas ! weber dieffeit noch jenfeit des Bebirges befannt war. Dadurch wurde sibie : verminderte Dame endlich überzeugt, bag ber Unbes tannte, ber fie, in Schut genommen und beberbergt hatte, fein andrer gewefen fen als Rubezahl der , Berggeift. :: Gie ges Rund, baß er bas Gaftrecht enf eine ebelmuthiinfthige Art un theodusyellsvehätter werschieß ihm sowie Rerferet mit ver Babeigesteilschaft; undösslandte num win ganzems herzembamivie Epistenzuber Geister; ob'f siegleich und ver Spotter willen Gronilen) trug, "threm Glauben vor ver Welt offene bat werbengu laffen.

" Weit bet Biffon ber Griffin Cielles bed Russtahl nichts mehr von Ach ihoras: laffenifim@guteftte in ftine: waterfroifigent Staaten guruet, und ba bald nach biefer Begebenheit ber große Erdbrand ausbrach, der Liffabon und nachher Quatimala gers fibhrte, feitdem immer weiter fortgewus thet und fich neuerlich bis an bie Grundfefte bes beutschen Baterlanges verbreitet hat: fo fanden bie Erdgeifter fo viel Are beit in ber Tiefe, ben Fortgang ber Feuers ftrohme ju bemmen, daß fich feitbem feis ner mehr auf ber Oberflache ber Erde hat bliden laffen. Denn daß die Beiffagung des Buchs Chevila nicht in Erfüllung .i X gegans

ben Marte verberben murbet. Die iff to ulfalandia. baß man nicht einmal bie Ainber mit euch meht in fürchten mas den tann, und wenn nicht etwan noch ifter inte Ba vert Erby, bote ber Weblente bet Grafin, mobber eine Bee hinter Roath entel Imvetten ermablice, "fo batte Bild ofe Belt langft vergeffen. 3 36 bach te, ber Babesahl tehn wollte Bee Batte es bin huft freilich eines andern Belehrt, und befinde mich in eurer Gewalt, hab mitch auf Shab und Unghab ergeben, und hoffe, moa lielne offenherzige Erzähfung euren Unwinen milbern werbe. Euch wars ein flethes; Helhen efftigen Reet aus mit gu maden. Benn ihr mich mir einem guten Behrpfennig aus entel Braupfanne begabt entließet; ober mitel fo wie jenem hungrigen Paffagier ein Schock Decffcleen bon ehrem Baune pflucktet, ber fich auf eurem Obft zwar einen Sain ausbif, aber bie Giffeell'hernuch in Richt golbite Ands pfe verwähreit fallbynober welk the tabl

Rymphe bes Brunnens.

**อิเรี**ยงที่ เการาชาด<del>ิสสตรวาวที่</del>กระ ก็ปี การกระชื่ ซึกมา กระที่ว่า ว่า <del>สาราส กระบาง การกระดี</del>ก กา

Drei Deiten :. binter: Dunfeifpuhf? in Schwabeiland ,: lag wor , Beiten bein faftes. Rauffchloß , das einem mannveften Ritter sigehorte . Martermann Uhlfinger genannt, bje Blume ber gauft : und Role bencherechten Rittenfduft, bas Schreiten beraifdinabifichen Bumbeskäbte auch allee? Moffenden: und : Reachtofibrer bie: teitten? Geleitsbrief von ihm gelofet hatten. Menn Barberniann feinen Raraf und Bolm Cangelogt, :: feine Lenben Amit bolt: Chowerde umgartet. barte ; jund bie golds' nen Operen cam fothen Reefen Mittebil, war er nach ber Sitte feiner Beitgenoffen eine noher hartheifigen Dann; ber Mauben und Dinnbern füll ein: Bowecht bes, Abels hieft proben Schwächern befehbere, wirbe weiler felbft meinbaftigund ruftig war,

tein

13107

fein ander Gefet erfachte, als bas Recht . bes Startern. , Wenne hieß: Uhlfinger, ift: Backermann tommt, im Anjuge, Schrecken auf gang Schwabenland; Bolt fluchtete in bie feften Stabte, bie Bachter auf ben Biemenn ber Barten fließen ine "horn, " und vertinibeten bie nahe Gefahr. Die geringfagigffe Beleie' bigung rugte er fcharf, und manchen feief ner Dieggefellen hatte er fo fafammene: georbeitet, imie Magister 31 + des bert Memfchenfreund ben Ermateriber. Philami theopiftens, obgleichman, bein: bamaligeit! handfeffen Beltalter ist durche jenen burbus riffen Betoismus iffein Genich nichtafel findenber wurde wor iben gangen Canbe ... wie in unfern gesittetern Beiten burch fulth eine: freftmannifche Bohanblung. 249 11212 द्याभी अंतर के ही 20, 250 ( 25% ) - 7

Diefer gefürthtete Main war aber beheim, wenn er feine Ruftung: abgelegt. hette, framm. wie ven Kanm, gastfree' wie, ein Araber, ein guthuntihiger Haust.

vater: und eindigittlicher Gette. d. Seine Sausfrau mat wift fanftes liebvolles Beib. fitte und audendfam's bergfrichen, es fibent an Tage: wurde neiebt. Bie tiefte: thren. Bemahamit unwerbrachlicher Treme, und fund ihrem Gandwelen gar feificonot, fah nicht burche Gittet nach Babiern gust · wein thenahert itabon riet Abentenengen buftehent fonduch legte fich einen Roden and Bong feinen iffloche wie Beibe 200 und brehte die Spindel mit gefchaftiger affent. baß fie einen gaben gewann, ben bie Lyinfiche Aradine fün ben ibeigen Twielt ertanno haben. Die war Muttergbon : 2moi Todeern ; bie fienmit großer Stogfalt, itae aondfam und Bauglich auferrage , Din bies fer : tiofterlichemagfingezogenbeit :: fonnte: nichts thre Aufriebenheit als. Die Freibenserei three Gentahls, ber fich imit; unges pedtem. Gut bertiderfe. : Gie :mifbiffigte: biefe midlegirten : Rambereien in ihrem. herren, und est machte ihr feine Freude,: wenn er ihr gleicht die herrlichken Stoffe mit

mit Gold und Silbenibunchwirte, guvereit chen Reibern fchenkten iMas foll mien der Pludder, fiprach fie aft zu sicht fellift, dam an Senfrei und Thuknen shangen? Sie warf, mit? geheimen Abberwillen biefe Geschenks in ihre Tunbs, und wilreigen siere weisersteines Anblicks, humisleibere din Ungliedlichen die in Minckennanns haft sielen, sehre sie aft durch ihre Borbitte; in Freiheit und bezahte sie intre einem Zehex pfennig.

and are the control of the safe and

Am Buf bes Schloßberges verbary, ficht tief im Gebusche eine ergiebige Felsens quelle; welche in einer natürlichen Grotte entsprang, die nach einer natürlichen Grotte entsprang, die nach einer alten Bultdfage von einer Brunnennymphe bewohnt seyn sollte; Welche man die Mire namme, und die Nede gieng, daß sie sich bei sonderbus ren Geetguissen im Schlosse, zuweilen ses hen ließ. Zu diesem Brunnen lustwandels den einfam, wenn sie während der Abwesenheit ihres Ger

Wiemahle saufierhalb ber buftern Durgmeunen, fulfche Luft: schöpfen, wber ohne Berdusch Wethe ber Wohlthätigkeit im Berborgnen ausüben wollte. Sie beschied dahin die Armen, die der Pförener nicht einließ, und spendete an gewissen Tagen nicht nur ben Abhnd ihret Tufel an fie nus, soudern wieb ihre demuthige Gut harzigkeit zuweilen so weit als die heilige Bandgräfin: Eitfabeth, ble mie koischer Berlengung alles widernden Gefühle, will ihret inkiniglithen hand am Sankt Etisabethenkrunnen, oft Bettleewasche wurch.

Einsmals war Wackermann mit seinen Reisigen auf Wegelagerung ausgezo gen, den Kausteuten aufzülauern, die vom Augeburger Martte kamen, und verweilte länger als sein Berlaß war. Das bekümsmerts die zarre Frau, sie wähnte ihrem Herrn sey ein Ungläck begegnet; er sey erschlagen ober in Felndes Gewalt. Es

mar thrife, wet ums wert findagelfte mille ruben noch raften Sonntes Schon :: mehrere. Tage hatte fie fich gwifthall Fiede mub Soffnung, abgeangftet; binnt pfonrief. Me bem Zwerg ju, bet auf: bem: Thurst Wacht hieft; Rleinhanfel fchau aus li Bas raufcht bires ben Balb? Bhantrappett im Thal? Bo wirbelt ber-Gtaub. Toubt Backermann an? Aber Rleinhanfel and mortete ger trabfelig i Dichts regt fichaldt Bald, nichts routet im Thal; es wirbelt fein Staub, fein Reberbufch mehr. : Das trieb "fie fo bid, in bien Machen at buit bie Abendftern heraufzog, und der leuchtenbe Wollmond über die offlichen Gebirge blicks te. Da fonnte fie's"nicht: aushalteit gwis fchen ben vier Banben ihres. Gentachst fie warf ihr Regentuch iber, Rabl Ach durche Pfergen in ben Buchenbain. und mandelte ju ihrem Lieblingepläschen, bem Rriftallbrunnen, um beffp ungeftobeter ibe ven tymmervollen Gebanden machauhangen. Hir Auge flog von Achren, and the fanfe 

anfter Mund bffnete fich ju meinbifchen Bebflagen, bienfich mit bem Geräusch bes Baches mischten; ber wom Btunnen Ser burche Gens lifpelte. Der onn ir 3.

Inbem fie fich ber 'Grotte' nafete. wars the ale ob bin leichter Schaken um ben Gingang fibwebe f aber weils in ih rem Bergen fo arbeitete, achtete fie menig Barauf, und ber enfte Anblick fcob ihr ben füchtigen Gebanten vor ; Dag bas einfallende Mondonlicht the eine Erugge Ralt vorluge: Da fie naber tam, ichien fic bie weiße Geftalt ju regen und ihr mit ber Sand zu winten. Darüber fam ihr ein Graufen an, both wich fie nicht aurud; fie ftund, jum recht gu feben mas es war. Das Gerückte von bem Mirenbrunnen, bas in ber Gegend umlitf, war ihr nicht unbewußt. Gie erfante bie weiße grau nun fur bie Dymphe bes Brunnens, und biefe Erfcheinung fchien ihr eine wichtige Zamilienbegebenheis auaudeus

syndenten. Beicher Gebanke konnes ihr jeht näher liegen als ber von ihrem Gemahk? Sie zerraufte ihr schwarzgelacktes. Haar und erhob eine lante Klage: Ach des unglücklichen Tages! Wackermann! Wackgrmann! Waft gefallen, bift takt mnd toht! Haft mich zur Wittwe gemacht und deine Kinder zu Walfen!

. 49 to 26 1 17

Da sie so klazte und: die Hande rang, vernahm sie eine sauste Stimme aus der Grotte: Mathilbe sen ohne Suecht, ich verkinde dir kein Unglöck, naherdich getrost: ich din deine Fraundin, und mich verlangs mit dir zu kosen. Die odle Frau sand so wenig abschreckendes in der Cestalt und Rede den Mire, das sie den Much hatte die Sinladung anzunehmen; sie gieng in die Grotte, die Beswohnerse bot ihr freundlich die hand und küste sie auf die Stirn, saß trautich zu ihr hin und nahm das, Wort; Septimit gegrößt in meiner Wohnung du liebe Sterks

Sterbliche, bein Berg iff rein und fauter wie das Baffer maines Benmuns, barum find die bie unfichthareng Machte geneiat. 36 mill big bas Schickfel beines Rebens eraffnert, Die einzige Gunfibezeugung bie ich die gewähren fann : Dein Gemahl febt, und ehe: ber Sahn ben, Morgen ausfracht, wird er wieder in beinen Armen fenn. "Anchee nicht ihn ju betrauren : bar Quell beines Lebens wird fruher, verflegen als ber feine; vorher aber wiefe du noch eine Lachter fuffen, bie in einer verhänge niftvollen Stunde gebahgen, it auf fomme tender Rage bes Schickfals Black und Unglad ... babinnimmt. ... Die Sterne figb ihr nicht: abhold; aber zin, feindfeliger Gje genichein, raubt ber Bermaiften bas Glud ber marterlichen Pflege.

Das betribte die edie Frau fehr, ha fie horte, daß ihr Tochterlein der treuen Mutterpflege entbehren follte, und fie brach in laute Jahren aus. Die Nymphe ar: Cheil.

Whede Sadurdf geruhna: woine nicht, Preach Me . ich will Seisbemi Rinde Watterflot de vertrefen ; wanir bu es inicht Detathen Baninft; bod unter bem Bebing, baß bu mich jur Taufparhe bes garten Armileins wahlest, damit ich Theil an ihr habe. Dabet fen eingebent, daß bas Rind, fo But es meiner Borge anvertrairen willft, Mfr. ben Bafdyfennig wiederbringe "ben 18th einbinden welde. Frau Mathfide mil-Mitte in bles Begehr, brauf geiff bie Ripe mach einem glatten Bachftefel; und gab Me folden mit bem Beifugen, benfelben Burch eine treue Magb zu rechter Zeit und Stunde, Jum Beichen ber Einlabing jur Bevanneldaft in ben Brunnen werfen ju Edffen. - Fran Mathilbe verbieß, bem allen treulich nachzufommen, verlohr teins bies fer Borte aus ihrem Bergen und begab fich noch iber Beirg surudt; bie. Rymphe inber gieng linftebebith ben Brunnen und verfdwand.

of the contract of the stand of the con-

... 😘 Nicht

dut Diicht lange bernach trompetete ber Bwerg freudig vom Thurm' herab, und Bactermaim vitt! mit feinen Reifigen Wohlgemuch in ben Sof ein, mit reicher Beute belaben. Rach Berlauf eines Sabi res mertte bie tugendliche Frau, baf fie fich gefegneten Leibes fand, fie fagt es in ihrem Beren, ber über biefe Rachricht viel Breude hatte : benn er hoffte auf cis nen mannlichen Erben. Gie aber trug atobe Borge, wie fies anftellen mochte mit ber Gevatterfchaft; bas Abenteuer bom Mirenbrunnen ihm ju eröffnen, trug fie Bebenten: Da fügte fichs, bag Bats fermann einen Schbebrief betam, von eis nem Ritter, ben' et beim Erunt beleibiget hatte, und ber mit ihm anbinden wollte auf Tob imb Beben: Er ruftete fich und feine Semaphneten fleißig ju, und als er im Begriff war aufzusigen, und nach Gewohnheit von feiner Gemahlin fich verab. fchiedete, forschte fie forgsam nach feinem Borhaben, brang ihn wider Gewohnheit,

ihr zu sagen gegen wen er ausziehe, und da er ihr diese ungewohnliche Meußegier liebreich verwies, verhüllte ste ihr Gesiche und weinte bitterlich. Das gieng dem edlen Aitter ans Herz, doch ließ er sichs nicht merken, saß auf und eilte zum Tump melplaß, traf mit seinem Gegner hatt zussammen, erlegte ihn nach einem wackern Renpen und kehrte triumphirend heim.

Seine guchtige Hausfrau empfieng ihn mit offenen Armen, liebtofet ihm freundlich und ließ nicht ab mit glatten Worten und den weiblichen Runften fußer Schmeichelei ihn auszuholen, mas für ein Abenteuer er bestanden habe. Er aber verfchloß fings fein Berge, vermahrte alle Bugange mit bem Riegel her Unempfinbe · famteit und offenbahrte ihr nichts; viels mehr hohnt er fie diefes Borwiges halber und fprach fpottweise: D Mutter Eva. beine Tochter find noch nicht ausgeartet, Reugier und Normis ift ber Beiber Erb. theil

Mell bis anf biefen Lag. Einer jeben batte geilffet ben verbotnen : Baum gu planbern g ober ben Dectel best verponten Schaueffens aufzuheben. und bas barin perborene. Dauslein bavon fringen ju Inffen. "Bergeihet, lieber Gemahl, antwortme die Hinge Frau, Die Minner haben and ihr bescheiben Theil aus Muttet Evens Erbichaft: empfangen. Der Unterfibieb ift nur, baß eine gutnichtige Fran får ihrem Manne tein Gebeimniß hat noch haben barf. Es frund bie Bette, wenn mein Berg euch was verheelen tonne te: bag the hicht ruben noch raften murbet, bis ihr mir meine Beimlichfeit abges lodt battet i Und ich, verfest er, geb' euch mein Wort, bag mich eure Seimliche feit nichts fummern wird; es ift euch vem connt bie Probe ju machen. Da wars wo Krau Daffilde ihren Chegemahl hins haben wollte. Bohlan fprach fe, lieber Bert, ihr wift bag meine Entbindung nah bevorfieht, wenn ich nun eines gefun:

funden Rifibes genefe, fo fen mir verabnut eine umisben Bebattern ju eiflefen, bie bas Rindlein aus ber Taufe heben. habe eine Freundin ins Berg gefchloffen, die euch unbefannt ift; da ift pun mein Begehr, bag ihr nie mich dringen wollt. euch ju fagen wer fie fen, von monmen fie tommt, noch wo fie hatifet. Wann ibe mir das bei eurer ritterlichen Ehre vers heisset, und eurer Busoge Gmige thuti will ich bie Bette verlobren baben und frei betennen, daß ber mannliche Beift über die weibliche Schwachheit triumphire. Backermann leiftete feiner Sausfrau bas Berfprechen unweigerlich, und fie erfreute fich bes guten Erfolgs ihrer fchlauen Life inniaft.

Rad wenig Tagen genaß fie eines Frauleins, Ob gleich ber Batet lieber etnen Sohn umarmt hatte, fo ritt er boch gang wohlgemuth zu feinen Rachbarn und Gefreundten, fie zur Gevatterfchaft zu las ben.

ben. : Die fanben fich inegefamt an bem' Befommeen Sage ein, und ba bie : Rinds betterin bas Gerdufch ber Bagen; bus Blehein ber Pferbe and bas Gerummet bes Dofgefindes vornahm, beriof fe einb Dertraute Dirne ju fich, und fbrach : minim biefen Bachtlefel, wirf thir killschweigend hinter bich in ben Mirenbrumen, und feite bich auszurichten was bir bofoffett Die Dirne that nach bem Befeffe Mrer Frau, und eh fie wieder jurifckfam; trat eine unbefannte Dame in bas @# fellichaftegimmer, neigte fich guchtig gegen bie anweffenden herren und Frauen, und wie das Rinblein vorgetragen wurde, und ber Eaufet juin Becten trat, inahm i fie thre Stelle unter ben' Duthen oben an. Jebermann "machte ihr ehrerbietig Plas als einer Fremben, und fie fielt bas Rind inerft auf dem Wem über ber Saufe. 26 ler Angen waren auf fie gerichtet, fie man fo fcon, fo fittfam und babei fo herrlich geffeibet in ein fliegenbes Gewund bon waf.

masserilauer Seibe, und aufgeschlichten Erweln mit weisem Atlas unterlegt; aber bak war sie mit Auweien und Perlene sichmad so reichlich behangen, wie die heie lige Inngfrau zu Loretto, an einem kirche lichen Gallatagen. Ein glanzender Saphir bielt den durchstehrigen Schleier, der in dünnen Welten von dem Wirdel des kinstich geschlungenen Haares, längst den Schleiern die an die Fersen herabschwebzte; abet der Zipfel des Schleiers war und, als sap er dwechs Wasser gezogen.

Die unerwartete Erscheinung ber fremden Dame hatte die famtliche Mitges vatterschaft dergestalt in der Andacht ges stährt, daß sie vergaßen dem Kinde einen Namen zu geben, darum taust es der Priester Mathilbe nach dem Ramen der Mutter: Rach vollbrachter Saufhandlung wurde die kleine Mathilbe zu derselben zurückgebracht und alle Pathen solgten nach, der Wöchnerin Gluck zu wünschen, und

und bem Patheben ben Bafchpfeunig eine, aubinden. Die Rindbetterin fchien : bet bem Unblick ber Unbefannten etwas ber tipffen; vermuthlich; ans : Berwunderunbit daß die Dire fo treutich Bort: gehalten hatte. Sie warf einen verftohinen Blid auf ihren Gemahl, ber mit einem anausbeutbaren Lacheln antwortete, und fich histgens Bas Anfehn gab, als nahm er von der Fremben weiter teine : Matis. Bas Dathengeschenke, gab jest ber Eme pfangerin andere Bofchafeigung; ein golde ner : Regen firohmte aus freigebigen . Sane den auf ben Buffing berab. Die Unber fannte nabete fich julest mit ihrer Dathensteuer, und tauschte bie Erwartung afler Ditgewettern. Gie vermutheten : uonber glangreichen Dame ein Rleinob, ober einen Dentpfennig von | großem Berth, befonders ba fle ein feiones Lafchentuch hervnigog, und foldes mit groffer Bebachtlichkeit von einanbet fchlug; aber Frau Pathe hatte nichts brein gewickelt

ais einen Bifamapfeti if aus Golg gestiecht; fie wegte biefen feierlich auf bes Rindes Wiege; tufte bie Dutter freundslich auf bie Stienn und begab fich aus bem Zimmer.

1keber dieses armselige Geschent entsstund ein heimliches Flustern unter den Anwesenden, das bald in ein spottisches Gielächter ausbrach: Es sehlte nicht an mancherlei boshaften Anmerkungen und Spokulationen, wie sie in Bochenfluden zu sehn pflegen; da aber det Mitter und seine Dame ein tiefes Stillschweigen beschachteten, so blieb den Forschern und Schwäherinnen nichts übrig, als sich an leeren: Writhmaßungen zu weiden. Die

<sup>\*)</sup> Bisamapsel und Ambrapus scheint in der Bedeutung übereinzukommen, und beides ein Balsam oder Riechbüchsgen anzweigen. Das erste Wort kommt in der Bibel vor Jes. 3. v. 20.

Mibefannte" gant milde inieble :: 1284: Bore febeing undernieminte wußtet ju fagent ibb Mingefanniten Ten. Bacerinbrin wur! be ingehithill allebbings von übein Werfant gen gegualt, ju erforfchen wer bie Rrem. ber aeibefen fente mochte; Die man ... weil niemend thren Mamen wuffe ; bie Dame mit dem naffen Schleiet nemite; mur bet Ochen ale ein mannecher After einer Beibelfdwachheit fich fculdig hui machen, Hab die Unwerdellichfleit feines wegennen . Boctes benben ihm bis Bunger wenn ift ber Stunde ehelicher Berttaulichkeit ihm die Rrage auf ben Etween fcwebte : fag on, wer wor Frau Pathe mit bein nafe fen Cofleter ? Errigebachte iften bas Geb Beimniß mit: ber: Beit bennoch sabgutiften soer abjulieben; tund rechnete babet auf vie Befchaffentheit des weiselchen Seriens, welchem bie Babe ber Berfdwitgenheit fo mentg verlieben fen, als bem Giebe bie Mufbewahrung einer Fluffigtett. viesmal irvete er in ber Rechnung : Frank Ma,

Mathibas waste three Bunge and heldwid eigen ... und: bewahrteisiden inungufiehliche Rathfel fo forgfältig im Somenn, wie Den Bilamapfel in ihrem Schenfaffleiter .. 22

9 90 814 mm

the calle Ehe bas Fraulein bem Bangelbanbe entwuche, wurde die Prophezeihung den Rymphe an ber guten Muster erfühlt: Ge ertrantte pibblich und garb ; obne Beit io baben an ben Bifamapfel ju. gebenken; aber hamit nach Berfügung iben Mire du Bunften ber fleinen Mathildenbe vorfah. Ihr Gemahl mar chen; abmesond auf bem Eurnier ju Angebarg, - und jog mit einem Mittorbant von Kaifer Friedris den gefront wieber nad Saufe. Bie ber Zwarg auf ben Thuem feinen Gerenin der Ferne angerittenetommen fabe fried er nach : Sewohnheit ins hom, bem hofe gefinde deffen Antunfe tund ju thun - aber er ließ nicht wie fonft einen, freudigen Lon erschaffen, fondern posaunte gar eine trautige Meloden. Das fuhr ; bem Ritter burds

Applie Bent : 1996 Debimmarte: Abus Geales Mas fün ein Ridiall, forndriene gelle mir inenshringshippe, ihr knapsen, ift Das nicht Subguruf- und Bossuferen? Rieinhanfel werfonbet ame michte Butet. Lind die Angeppen warm alle befturge, faten ihren Sorrn traprig an, ... und einer super ihrigi enghin bas Work und fpracht Dasift bie Beife bes Bogels Rreie Demgiß, Gott, menbe, Unglud ab; 's ift: eine Leiche im Saufe! Da fpornte Bactermann, feinen Genaft und ritt, übers Machfeld baber, Schaffe die Renten : floberte Die Bugbnucke fiele er lab gierig in bent Schlofibof und embliette leiber bas Leichene geichen vor gleiner Sausthur ausgestellt, sine , Laterne , obne : Liche mit : einem , webes ben Blor gefchmudt, und alle Fenfterlaben verfchioffen. \*) Dabei vernabm er von innen

<sup>\*)</sup> Diefer altbeutiche Gehrauch bas Abe. fterben eines Sausgenoffen anzubeuten, erhalt fich noch an einigen Orten im Ber-

interi Calladion unti EBantaden bei Che Mandel e bern & Rrate - Mittellies war woole anfactabienie Air Banbidit bes Garat Taffed wie ofelber : griffwat Wood in Sob emb. Mobigebullbjit uhbir betorintelt bie etb bieichter Matter und Angliefen ? Shedhini Am Zugirbes Garges Haiftreit filme Bield Lingsteichtern noth umortenbigenbiffen Bees luft ju empfinden, gergupfte fie mit tinbi icher Gleichmutbigfeit foielend bie Hebers Bielbfel ber Blumen, meinte bie Letthe get fchmucht wier: Diefeb wehirtichtie Enblick Abetufiltige Badeferniering utbindlife Stanto Saftigleit. er meinte und jahninerse laus guries über ben eistalent Beichfinm bet? beneite: Die bielchen Bangen inte feinent Theanen; boucte mit abreenber Dunbe The same a new large sail with

Berjogihum Cleve, wo auch alle Leids tragenden in der ganzen Stadt ihre Fensterläden zu schließen verbunden sind, und wenn sie aben folche Itmmer bewohnen, oft am hellen Mits tag Licht brennen mussen.

ible ersterbenen Lippen, und Aberließ stih rosus Gerzens. Heenach hieng er seine Baffen in die Rustandmer auf, faß breibert und einem abgetremten Suche und einem schwarzen Trauermantel beim Sawien, rung Leid um feine abgeschiedene Hann, sund armies ihr die tehte Spreiburg ein: feierliches Todtenhaprange.

Weil' jedoth nach der Gemerkung ist was graßen Mannes die thezesten find, fo deriges der tiefgebeugte Wittwer balv seines zusche Zeleide, und dacher mit Ernst datunftone erkittenen Berluse durch "eine zwote Wermahlln zu erseben. Gelne Wahl siel alls eine wildes rasches Weite, ganz des Gernenbild der frommen sittsamen Mashills. Das hausregiment nahm folglich nun eine andere Gestalt an; die junge Franke liebte Pracht und Verschwendung, gebehre dete sich sielz und grütetherisch gegen das

Beffide: toes Schlemmens und Bantettrents mar tein Ende. Ihre Fruchtbarftet herdlterte bas haus balb mit zahlreicher Deffandens; bia: Tochter erfler Che witte ben nicht mehr geachtet, und famen gang in Bengeffenheit. Bie bie altern Framlein beranwuchlen, fuchte fich bie: Etiefmumen ifirer gang gu mentlebigen , afte winte den nach Dankelfpahl in ein: Frauentie. fter in bie Roft verdungen; Die Mathilbe, tom unter Unfficht giner Umme, upd imphe in ein abgelegenes Stubchen perfekt, wo fir dar sieeln Frau, die mit Aamilienforgen ficomiticht gern befaßte, Affig apace nspulfie und Gus gungenthau verschmenderischer Elesswand mehrte: fich alfo bibage ber Ertrag bes Kaufe und Rob beprechts, fo unermibet bee Ritter folchem pblag, nicht mehr, hinreichte denfelhen zu befireiten, Sie fabe fich oft gewothiget, die Benlaffenschaft ihrer Borweferin ju fpolitien, die reichen Stoffe gu vermobein, ober von Juden Geld barquf ju leihen. · Eins.

Einemals, befand fie fich in befondrer bfoi nomifcher. Berlegenhat. Gie burchfuchte Schublaben und Truben, um etwas pon Bethe auszuwittern; ba fließ fie auf ein geheimes : Kach: sines Dusschrantes, und fand harinnen: ju ihrer : großen Reenbe Rrau Machilbens, Schapfaftein.: Did funtelnben Bumelen ber Demantringe, Ohrenfvangen ;... Atmbanbet , : Schunhafen und audeen, Befchmeibes entzütte ihr gies riges Auge. Die mufterte alles genau bund, befah's Stud vor Schat, und überfcbing in ibren Gebanten, melden Bewinn diefer herrliche . Fund ethbringen murde. Unter biefen Roftbarttiten fiel ihr auch der holgerne Bifamapfel in die Mus gen. Sie wirfte lange nicht mas fie baraus machen follte, fie verfucht es ihn anfauschrauben; aber er mar verquollen. wog ihn in ber Band, und befant ihn leicht als eine taube Duf, meinte fie, estfep,irgend ein lediges Ringe futteral, und weil fie damit nichts angufans ar Ebeil.

fangen wußte, warf fice als ein Ding ohn allen Berth aus bem Genfter.

Aufalligermeife fag die Meine Das thilbe unten im Zwingergarten und fpielte Bie fin bie bolgerne mit ihrer Duppe. Rugel auf bem Sanbe baber rollen fabe. warf sie die Puppe aus der Hand, 'und griff mit findischer Begierbe nach bem neuen Spielzeng, hatte auch eben fo viel Rreude über diefen gund als Mama an bem ihrigen. Ste ergobte fich viele Tage mit der Spielerei und ließ fie nicht aus ber Band. In einem ichonen Sommertage lufterte ber Amme mit ihrer Pfleges tochter der frifchen Rublung am Relfens brunnen ju genießen, um Befpergeit forberte bas Rind feine Sonigfemmel, welche bie Amme mitgunehmen vergeffen batte. Sie hatte noch nicht Luft jurudzufehren; um num die Rleine bei Butem ju erhalten gieng fie ins Gebufche ihr eine Banb voll himbeere ju pflücken. Das fp tel:

fpielte indef mit bem Bifamapfel; marf ihn hin und her wie einen gangeball: bis ein Burf miflang, und bie findifche Freude in eigentlichem Berftande in ben Brunnen fiel. Augenblick ftund eine ' junge Dame ba, icon wie ein Engel. und freundlich wie eine Grazie. Das Rind befturgt barüber, glaubte ihre Stief. mutter vor fich ju feben, die fie immer fchaft und fching, wenn fie ihr unter bie Augen tam. Die Rymphe aber liebtofete ihr mit fanften Borten : Rurchte nichts. liebe Rieine, ich bin beine Pathe, fomm ju mir. Gieb, hier ift bein Spielzeug bas in ben Brunnen fiel. Daburch loctte fie bas Rind ju fich, nahms auf den Schoof, drudt es gartlich an ben Bufen, herzt und fußte die fleine Dathilbe, und benette ihr Angeficht mit Thranen. me Bermaifte, fprach fie, ich habs verfprochen Mutterftelle bei bir ju vertreten, ich wills auch halten. Befuche mich oft, bn wirft mich ftets an diefer Grotte fin-

0. 2

masserilauer Seibe, und aufgeschlichen Ermein mit weißem Atlas unrerlege; aben bas war sie mit Auweien und Perlene sichmad so reichlich behangen, wie die heir lige Inngfrau zu Lovetto, an einem kirche lichen Gallatagen. Ein glanzender Saphir sielt den durchstehrigen Schleier, der in dünnen Wolken won dem Wirbel des dünstich geschlungenen Haares, längst den Schultern die an die Fersen herabschwebste; abet der Lipfel des Schleiers war und, als so er durchs Wasser gezogen.

Die merwartete Erscheinung ber fremden Dame hatte die famtliche Mitges vatterschaft dergestalt in der Andackt ges sichert, daß sie vergessen dem Kinde einen Namen zu geben, darum tauft es der Priesten Mathilbe nach dem Ramen der Mutter: Rach vollbrachter Taufhandlung wurde die kleine Mathilbe zu derselben zurückgebracht und alle Pathen solgten nach, der Wähnerin Glück zu wünschen, und

Ben Beritrunnen; fo bft es bie Bitteseutha betfaubte fchlug ife ber Auffeherin einen Spafternang bahin bot, 'und weil biefe' bem fcmetchefhaften Dabthen nichts abichiagen bonnte; und biefe Reigung ihr eingebohten fchien, indem die Grotte ber Lieblingsaufenthalt ber Mutter gewefen war, rigerichte fid ber Rieinen biefen Bunft defto tleichter. Da mußte biefe . nun immer einen Borwand ju finben bie 'Amme weggufchicen, und fo bath fie ben Racteff menbede, fet ber Giein ins Baffe fer, und verschaffte bem ichlauen Dabchen bie Befufcaft ihrer liebbeifenben - Dathe. 5-Brach eintfen Jahren blabete bie fleine Bille gum jungfrautichen Mer heran, und ihre udhörtheit fchloft fich auf wie Loie Rnufpe einer Bunbentlittrigen Rofe, . Ste anter beb buntfarbigen! GlasBumenpb. bel verstangt ifn beftheibener Burde'her-: vorgtange.: Zwar blubete fie gerichfam nur seim Zwingergaren: fleillebfe unter bim .. Gefinder derfect . und wenn't bie "aphige emi line Mut Mntter hankettirte, tam fie nie zum Borschein, saß auf ihrer Kammer, beschöftigte sich mit haußlicher Arbeit und sand nach vollendetem Tagewerke, zur Abendzeit reischen Ersaß für die rauschenden Frenden die sie entbehrte, in der Geschlichaft der Nymphe am Brunnen. Diese war nicht nur ihre Geschlichafterin und Freundin, sie war auch ihre Lehrmeisterin, unterrichtete das Fräulein in allen weiblichen Kunstertigkeisen, und bildete, sie ganz unch dem Beispiel ihrer mgendhaften Russer.

Eines Tages, schien die Apmphe ihre Bartlichkeit gegen die reizvolle Mathibe zu verdoppeln, sie schloß sie in die Arme, ließ das Saupt auf ihre Schulter, sinken, und war so wohnuthevoll und traurig, daß das Fraulein davon angesteckt wurde, und sich nicht enthalsen konnte einige Shranen auf die Jand ihrer Pathe sallen zu lassen, die sie eben schweigend an; die Lippen drüfte, Durch diese fauste Miteempfine

Į

.i. . 1

1

empfindung: wurde bie Rymphe noch wehmuthiger: Rind, sprack sie mit trauriger Stimme, bu weinft und weißt nicht warum; aber beine Thranen find. Borgefahle brines Schickfais. Dem Saufe auf bem Beige ftehet eine große Beranderung bever : che:ber Schnitter bie: Senfe tan gelt und ber Wind aber die Scoppeln bes Maisenfeldes meht, wirds bbe und wufte fteben. : Benn bie Golofdienen in bet Abenbbamdwerung herquisgeben, bes Bafe fere aus meinem Brumehitus fcopfen und mit ledigeit? Einer jurficktebren, fo gebente bas lingidet tommt. Babre, ben Bie famapfelt, beritit bret Bunfipe: gewähren mirb, abb gehe nicht verschwenderifch mit beinen Wurfchen um! Gehab bich wohl en biefer Stitte fehn wir uns nicht wie Der: Drauf lehrte fle bem Fraulein noch einige mägtfiche Eigenfchaften bes. Apfels, um fich berfelben im Stothfall ju bebienen, weinte wind fichtuchzete: beiminichtinfcheiben, Diretting winde Staufein W.

daß ihr die Worte verfagten, und ließ fich wicht: mehr fehen.

77.17

ic Um i bie : Beit ber Buisenernbte far men eines, Abends bie Bofferträgerinnen mit lebigeit Arigen eins Schlaf: jurid, bleich und erfebrocken ; Littersen fan infen Sliebern, Mis Mattele fie ber Froft bes Bedfelfichers, verfündeten, die weiße Frau: fige am: Brunpen mit trafriger Ge behitbung beste Banberingens . 110be: Wehtlas gene, weichen nichts Gittekentiniraun Des hatten die intrigateute und Danfentragen ihren Spott in Meintem es Men Shufdung sider defett, voinide :... foncheighediesse liden Bengier: himaudi, in Sound abund aftingerend ber Sadje gut eufprichen; fie fahren biefelbe Eridheinung befogeen fich ibannoch ein .. Dere und: giengen jum Brupnen. Biei fe bine famien) was das allehoficht oddischwunden, und dan gahe interioferleit Etaffen and Ause lemangen darüben; teinprishih debody ieuf biet mahre Dentung, welche Franiein Das thilbe

thilbe allein musteurbb sie es gleich nicht lant werden liefei bein die Romphei hatte ife Guilfdweigen gebothen, ... Gie fas sinfam und trubfinnig auf ihrer manuner, mnter Furchte und : Erwattung :iberb:Dinge bie ba tommen ufallten. Problem > Die Preint erben nich Conntres. vid cabadermank Uhlfinger ware Biber und Becheviehn; feiner verfchubinderiftigen Daudfrau tonnte'er nicht fatt ranben und pidniben, undridenn er nicht auf Beges lagmungbaufgiengi, barefrete fle ihm Bagi taglico, eine Boblirben it berief feine Reche Sundarigufammen; unterhielt iffilem @ Cana enela ben .. Mite minb liteft ihn nie baraus mach werben, umiben Berfall feiredichauswoffend mahtgungihmente : Wann's an Biller fichaft ober Lebenennitzeln gebrach . To gar bith Jatob Spiggere Baftmagen jibibet ber Benediger retibe i pebitionen immer' neue Mint beinteig Diefent Dintfereien Gnude; befcille den Generaleutigraß best fchmabifchen Bandes: "well Dibinhhhunaen under Water Cintin, nuns

mingen nichts fruchteten , Uhlfingers Untergang. Eh er bachte bag es fo ernftich gemeinet fen, weheten bie Rabtifchen Bumbestahnen vor bem Thor feiner Bergvefte. und es blied ihm nichts übrig als ber Entidluß, fein Leben theuer anug ju ver-Die Bombarben und Donnertaufen. bachfen erfchuttertem die Baftepen und bie Armbruftfdusen thaten auf fellen Seiten tho Beftes; es hagelte Bolgen und Pfeile, und einer bavon, in einer unglucklichen Stande 'abgebrudt , ma Bactemanns Schubgeist von ihm gewichen war, fube durchs Wifir feines Belms ihm tief ins Dien, bag er alsbald im fatten Tobes folymmer babin taumelte. Durch ben Boll bes Pannerherrn gerieth bas Rrieges volt in große Bestärzung; einige Reighergige ftedten bie weiße Rabne aus, bie Muthigen riffen fle wieber berodimont Thurm. Darque merfte bet Reinb ihaff innerhalb ber Burg Unordnung und Berwirrung herriche; Die Belagerer diefen Sturm.

Burm, überkiggen die Mannen, gemonnen das Thar, ließen die Jugbricke hem
ab, und schlugen alles mit der Schärfe
des Schwerdetes was ihnen portam.
Selbst die Ungsschässtisterin, das verschwenderische Weib, wurde mit all ihren Kindern von dem würdigen Arjegspohle enschlagen, das gegen den nauberischen Abei
so erdittert war, als nachher die Aufrahrer im schwäbischen Haurentriege. Das Schlaß wurde wein ausgeplündent, in
Abrand gestadt und der Erde gleich geunsche.

Behund, bet keiegerischen Tumules hielt fich Fringen Machilbe in dem Pathomus ihres Dachftürfens ganz ruhig, hatte die That verschieffen und von innen was verwiegele. Als sie aber merte daß braußen alles dinne über ging, und Schlaß war Miegeloiche keine: Sicherheit, meiter ges hen wände, werf sie ihren Schleien über, drechete dan, Bisamansel broince ist, dand

mungen nichts fruchteten , Uhlfingers Untergang. Eh er bachte bag es fo ernftich gemeinet fen, webeten bie Rabtifchen Bunbesfahnen vor dem Thor feiner Bergvefte, und es bliev ibm nichts übrig als ber Entschluß, fein Leben theuer anug ju ver-Die Bombarben und Donnerbachfen erichnttertem die Baftepen und bie Armbruffditen thaten auf beiten Seiten the Beftes; es hagelte Bolgen und Pfeile, und einer bavon, in einer unglucklichen Stande 'abgebrudt , mo :: Bedermanns Schutgeist von ihm gewichen war, fuhr durchs Biffir feines Selms ihm tief ins Dien, bag er alebalb im taften Lobes. folunimer babin taumelte. Durch ben Boll bes Pannerherrn gerieth bas Rringsvolt in große Bestärzung; einige Zeighergige fredten bie welfe Babne aus, bie Muthigen riffen fie wieber bered mont Thurm. Daraus mertte bet Beind ihng innerhalb ber Burg linerdnung und Berwirrung herriche; Die Belagerer diefen Sturm.

Munn, überkigen die Mannen, gemanpen das Thor, ließen die Jugbende hepab, und schingen alles mir der Schärfe
des Schwerdtes was ihnen portam.
Selbst die Unglücksstifterin, das verfewenderische Weib, wurde mit all ihren Kindern von dem wüthigen Arjagspohle enschlogen, das gegen den näuberischen Adel
sozietert wan, als nachher die Aufrühren im schwähischen Haurentriege. Das
Schloß wurde wein ausgeptündent, in
Mrand gestockt und der Erde gleich gemuche.

Wehrend best kriagerischen Tumules hielt fich Frinzein Maahilve in dem Pachomus ihres Dachstübebens ganz ruhig, hatte die That verschiessen und von innen vast verwegele. Als sie aber merter daß draußen alles dime über ging, und Schlaß truk Riegoloife feine Sicherheit, meiter gestem wände, warf sie ihren Schleien über, drechete den Misamansel breimel im der Sand

The Carlo State of the State of the Carlo Carlo

fangen wußte, warf fles als ein Ding ohn allen Berth aus bem Fenfter.

Bufalligermeile faß bie fleine Das thilbe unten im Zwingergarten und fpielte mit ihrer : Dupve. Bie fin bie hölzerne Rugel auf bem Sanbe baber rollen fabe, warf fie die Puppe aus der Sand, 'und griff mie findischer Begierbe nach bem neuen Spielzeug, batte auch eben fo viel Rreude über diefen gund als Mama an bem ihrigen. Die ergobte fich viele Lage mit ber Spielerei und ließ fie nicht aus ber Band. In einem iconen Commertas ge lufterte ber Amme mit ihrer Pflege" todter ber frifden Rublung am Belfens brunnen ju genießen, um Befpergeit forberte bas Rind feine Bonigfemmel, welche bie Amme mitzunehmen vergeffen batte. Sie hatte noch nicht Luft jurudzufehren; um num die Rleine bei Gutem ju erhals ten gieng fie ins Gebufche thr eine Band voll himbeere ju pflücken. Das .Linb: fotel:

fpielte indef mit bem Bifamapfel; marf ihn hin und her wie einen gangeball: bis ein Burf miflang, und bie finbifche Freude in eigentlichem Berftande in ben Brunnen fiel. Mugenblick ftunb eine ' innge Dame ba, fcon wie ein Engel. und freundlich wie eine Grazie. Das Rind befturgt barüber, glaubte ihre Stief. mutter vor fich ju feben, die fie immer fchalt und fchlug, wenn fie ihr unter bie Augen tam. Die Romphe aber liebtofete ihr mit fanften Worten : Furchte nichte, liebe Rleine, ich bin beine Pathe, fomm ju mir. Gieb, hier ift bein Spielzeug bas in ben Brunnen fiel. Daburch locfte fie bas Rind gu fich, nahms auf den Schoof, drudt es gartlich an ben Bufen, bert und tufte bie fleine Dathilbe, und beneste ihr Angesicht mit Thranen. Arme Bermaifte, fprach fie, ich habs verfprochen Mutterftelle bei bir ju vertreten, ich wills auch halten. Befuche mich oft, bn wirft mich ftets an diefer Gratte finben,

den, wenn duseinen Steinzin den Bennnen fallen lässesteilt. Damahen diefan Kisams aufel sorgfältig und spiele nicht, wieder das mit, daß du ihn nicht versiehrest, ger wird die einst drei Wünsche gewähren. Wenn du heran wächsest will ich dir mehr sagen, jest kannst du's nicht sassen. Sie gab ihr noch manche gute Vermahnung, die sich für des Kindes, Alter schiekte, zeideth ihr Stillschweigen; die Amme kam zurück. und die Rymphe werschwahd.

Heut zu Tage, fagt bas Spruchwort, giebts, hine, kluge Rinder mehr,
vor Alters wars demit anders; die kleine Mathibe, was gleichwohl ein schlaues und kluges Kind, sie hatte so viel Besonnens heit gegen die Amme nichts von Frau Pathen zu erwähnen, forderte bei ihrer Zuhaußetunst Nähnadel und Zwien, und vernähete damit forgfältig den Bisamapfel in das Untersutter des Kieides. Ihr Sinn und Sedanten stunden nun nach bem

bem Bereichtunnen; fo bft es bie Bitteeritig betfaubte fchlug ife der Auffeherin einen Spagiergang bahim vot, 'imb weil biefe' bom fcmetchefhaften Dabben nichts abfchlegen konnte; und biefe Deigung ihr angebohren fchien, indem die Grotte ber Lieblingsaufenthalt ber Mutter gewefen war, migemichte fie bit Reinen biefen Bunft bufto teldyter. Da wufte biefe nun immer einen Borwand ju finben bie 'Amine weggufchiclen, und fo batt fie ben Ranten munbele, fiet ber Siein ins Baffe fer, und verfchaffte bem ichlauen Dabchen Die Ginufchaft ihrer liebbeigenben . Pathe. 5 Blach einthen Jahren Mabete bie fleine Bale gunn jungfrautichen Mer heran, and ifter u Gonteit fchief fich auf wie Bofe Rnofpe einer Bunbenbifterigen Rofe, "Sie 'Antier Detr Suntfarbigen! GlasBlumenpos bei verskangt fin befcheibener Barbe'her-- vorgtafet. Zwar blubete fie gleichfam mir o im Bwingerytteten : fie ilebte unter bem · Gefinder werftect, " und wenn't bie" fipbige Mut emt kinMenter hankettirte, tam sie nie gum Worfchein, saß auf ihrer Kammer, beschäftigte
sich mit häußlicher Arbeit und sand nach
vollendetem Tagewerke, zur Abendzeit reis
chen Ersah für die rauschenden Frenden
die sie entbehrte, in der Gesollschaft der
Nymphe am Grunnen. Diese war nicht
nur ihre Gesellschafterin und Freundin,
sie war auch ihre Lehrmeisterin; paterrichs
tete das Fräulein in allen weiblichen
Kunstserigteisen; und bildete, sie ganz unch
bem Beispiel ihrer zugendhaften Mutter.

Eines Lages sichien die Mumphe ihre Idrelichkeit gegen die reizwelle Mathibe zu verdoppeln, sie schloß sie in die Trme, ließ das Haupt auf ihre Schulter sinden, und war so wehmuthevall und traurig, daß das Franzein davon angesteckt wurde, und sich nicht enthalgen konnte einige Thranen auf die Hand ihrer Pathe sallen zu sassen, die sie eben schwoigend in: die Lippen brucke. Durch diese sanste Mitsempfin-

empfindung wurde die Rymphe noch wehmuthiger: Rind, fprach fie mit trauriger Stimme, bu weinft und weißt nicht warum; aber beine Thranen And. Borgefahle brines Schickfats. Dem Saufe auf bem Berge ftehet eine große Beranderung bevor : ehe ber Schnitter bie Senfe tan gelt und ber Bind aber die Gtoppeln bes Baitenfeldes weht, wirds bbe und wufte fteben. : Wenn bie Gologbienen in bet Abenbeammerung herausgeben, bes Bafe fere aus meinem Brumen un fcorfen und mit lebigenti Eimer guendetehren, fo gebente bas Unglad tommt. Babre ben Bie famapfelt, beritie bret Bunfcheligewähren wieb, and gehe nicht verschwenderifch mit beinen Wunfchen um! Gehab bich wohl. en diefer Stitte fehn wir und nicht wie Der: Drauf lehrte fle bem Fraulein noch einige mägtfiche Gigenfichaften bes: Apfels; um fich berfelben im Stothfall gu bebienen; weinte and figindzete beint Sinfcheiben, Derenic, probe Staufein W.

. . . . 1

daß ihr die Worte verfagten, und ließ fich nicht: mehr fehen...

2". 11:

mic Im ibien Beit ber Buibenernbee far men eines. Abends bie Boffertragerinnen mit ledigeit Erngen vins Schlaf: jurid, bleich und erfifroden , sitteren fan: allen Gliebern, Mis fchattele fie ber Broft bes Bedfelfichers, verfündeten, bie weiße Rrau: fibe: am: Brunpen mit .trudriger Gebehtbung begrafanberingens .. und: Profice geus, meldes niches Gutefentinirein Des hatten bie iRriegilitute und Dangentragen ihren Spott in Meintem es Men Abufdung sidnideltt, veinide ... Chapfaffedialle idus Mengier : hinaud Der Gennde bend delingerend ber Cade ju erforfden; fie fahier biefelbe Ericheinung achaften fich bennach ein . Den und: giengen jum Brupnen. Bie fe bine Kaininn: was baifnibeloficht odirschwunden, pub: da: gahe | michaferlei: Gieffen: and Auda legistigithe darüber.; feingentifth geboch-, auf biet mahre Deutung, welche Fraulein Das thifte

thifbe allein umfteuebb fie es gleich nicht lant werben liefei bein bie Rompheihatte ihr Stillfavieigeni gebothen. " Gie fas sinfam und trubfinnig auf ihrer inchamer, unter Auribe- und Ermattung :iberbiDinge bie ba fommen ufofften. in der gentlichte B Die Brente eben nicht Onn feie. eid Madermann Uhlfinger war: Bibiri and Bedertehn; feiner verfchuduberifthen Daudfrau fonnte'er nicht fatt rauben und plundern, untridenn er niche auf Beges lagurung baufgiengi, barefrete fle'tihmitEna taglich, eine Boblieben in berief feine Recht Senderigufanimen ; unterhielt iffiliam @ane tuele ben. Lifte tumb lites ihn nie baraus mach werben, untiben Berfall: feines Bausmefine. matetutichment: Bann's an Gian fichaft ober Bebenemitteln gebrach . To das bith Jatob Spagererillaftmagen portbet ber Benebiger reiche Dpebitionen immerineue Bind beinter Diefer Dintereien mide; bes fcilif der Generalevigref ves fchmabifchen Danbes . world Albandbannaen and Batt Curu. nuns

mungen nichts fruchteten , Uhlfingers Unternang. Eh er bachte bag es fo ernftich gemeinet fen, webeten bie ftabtifchen Bunbestahnen vor bem Thor feiner Bergvefte, und es bliev ibm nichts übrig als ber Entidluß, fein Leben theuer anug ju ver-Die Bombarben und Donnerbachfen erfchittertem die Baftepen und bie Membruftfdusen thaten auf beiten Seiten the Beftes; es hagelte Bolgen und Pfeile, und einer bavon, in einer unglucklichen Stynde abgebrudt, ma Bademanns Schutgeist von ihm gewichen war, fuhr burds Bifir feines Belms ihm tief ins hirn, bag er alebald im talten Tobes folummer dahin taumelte. Durch ben Boll bes Pannerheren gerieth bas Rriegsvolt in große Beftarzung; einige Feighergige ftedten bie meife Rabge aus, bie Muthigen riffen fie mieber berat mont Thurm. Darque mertte ber Reind daß innerhalb ber Burg linerbnung und Berwirrung herriche; Die Belagerer diefen Sturm.

Bunn, überstigen die Mauren, gemannen das Thar, ließen die Zugbrücke hem
ab, und schlugen alles mit der Schärfe
bes Schwerdtes was ihnen wortam.
Selbst die Ungsfließssfisterin, das verschwenderische Weib, wurde mit all ihren Kindern von dem würtigen Arjegspohle erschlagen, das gegen den näuberischen Abel
so erhittert wan, als nachher die Aufrührei im schwähischen Haurentriege. Das Schloß wurde wein ausgeptündent, in
Krand gestalte und der Erde gleich gemuche.

Weite fich Franzein Manbilde in dem Pachomus ihres Dachstührens ganz enhig, date die Thur verschieffen und von innen wast verwegelt. Als sie aber mertte daß draußen alles dime über giog, und Schlaßtend Miegolaist keine Sicherheit, meiter ges den wande, warf sie ihren Schleien über, drechte dan, Bisamanfol dreimal ist, dar Sand

or the second of the second

Mille und tedt lagnlich heband; dambent Me bab Spincytein Unegesprongen, wennes ihr bie Mile gelehrt hane, mit ber bei

Sinter mit Mat, Ber mit Lag, ..

Dag mich niemand felfen mag ; - unb' fo mandelte fe unbemerte nitten bliech Bas feliblide Kriegsvoll aus ber vaterfiche Birg", bleivohl nift buchbetrübten Betgatt, und ohne ju wiffen abhim fig ihren Beg nehmen follte. Go lang ifre garten gast thr nicht ben Bienft "verfagfeng" eilte fie Bon bim Schauplag bes Gibaltet uas ver Bermuftung fich ju entfernen , Sif. 1818. pon Dacht und Dubigfeit befallen, unter einem Bilben Bundhuled impifoeien? Belde Ju Betbergen befatiff: al Bie febee 1186 duf'iben iliften Bidfen nind ließ ben Thole Redifferen Lauferistätzberindet fchause Re Rach Geriebegeith uim blind woller fe igefehrien, ville ifte vordagengeb wer Rinubut Berlite Burte: France Bernet Bigwerafiffies, flish sein benrebehed i Fellerzeitsten und Bumilet Beffeng ibunden für unthättete banden d., ^A. . bas

das Seenenhaus nibner Bereiternzein Mand fordenn vaidereibentellen, nummer inge ibes Augen von fbiefem : granfenvollen Alnei blockenne, sund swonschee mit Gebuftiche. bage die funteinden potene bebleichen ande die Morgenrathe, aus Offen berndrichime. merunmadue. Ebust noch tede nund bers Morgenthau. auf. bem Grafe fich in Heine? Erppfen fammitte; fante fie bie ungewiffe! Migereife fort, mod gelangte belbringein: Dorf, maiffe van einer gutherzigen Danes! rin aufgenomment underwit geinem feliffen Brad und einer Schaale Mild Acutateit murbe. Bon biefer grau taufchte fie bouere rifche Rieiber, und geselle fich ju einer : Raygyana, Frachtführen die fie gene Augen. burg, geleiteten. . In ibiefem etrebfeligener verjaffenen Zuftande blieb ibn teine Babi, ? als fich, fur ein Dienstmadchen auf ver-? mriethen; meile aber außer ber. Beit mar, tonuse fie lange teine Berrickaft fitten.

Schiefer Renrad; von Schmabeck, ein ; Deutscher Lroughevel auch Ansteinunge und ; Schirm.

Calembere bet Bifffums Minsburg, bes faft bufelbft einen Comteshof, wo et fich im Binter aufzuhalten pflegte. "In felt: ner Abwelenheit woonte eine Schieferin battn , Frau Gererud gendunt', bte bas' Bauswefen veglerte. Diefe Rran mar it's ber gangen Stabt für eine Degate ausgeforien; fein Gefinde tonnte bei ihr ante halten, fe larmte und tobte im Saufe umber wie ein Poltergeiff. Das Raffein: ibrer Ochiffel fürchteten bie Dirnen, wie die Rinder ben Anecht Muppercht; bas Meinfte Beufehen, sber auch nur ihre 68% fen Saunen mußten Ropfe' und , Lopfe ente getten, ober fie bewaffnete ihren ruffigen Mem mit einem Bund Geblaffel und blaue te ben Dienstmägben bamit Ruden und Lenben blatt tort immenn man ein bofes" Beib befchreiben wollte, fo bieß es, fie fey fo arg als Rrau Trube im Comter. hofe. Eines Tages hatte fie bas Strafamt fo gewaltfam ausgeubt bag alles Ges finde entlief; da tam die fanfte Braibilde und

mib bot ihre Dienfte an. Um ihren ieb. len Buchs ju verheelen, hatte fie eine Schulter gepolftert ale fen fit verwachfen; the blondes feidenes haar verbarg ein-i breites Ropftuch : Angeficht und Sanbe hatte fie mit Rug bestrichen, um eine Bigrunermaßige Saut baburch ju erfunfteln. Bie fie fic anmeibete und bie Goelle au der Thur jog, ftedte Frau Gertrub ben Ropf aus bem genfter: ba fe nun bie feltsame Ligur gewahr wurde, meinte fie es fen eine Bettlerin und rief, herab: hier ift fein Mumofenamt, geht in bie Ruggerei \*), bort fpendet man Beller aus! und fcblug bas Benfter haftig ju. Fraulein Mathilde ließ fich baburch nicht abschretten, fie fcellte fo lange, bis die Ausgeberin

<sup>\*)</sup> Ein Geftifte von Jacob Sugger in Augeburg, aus 106 Saufern bestehend, die jur Aufnahme und Pflege der Armen eingerichtet sind, ober es doch ehemals waren.

herin in der Absicht wieder zum Vorschein. kane, diese Zudringlichkeit mit; einer Lage: Schettwarten zu erwiedern. She sie sahrte ihren zahnsofen Mund erdsstete, werstäustiger slee das Früuleis was ihr Vegahr, sein Bernbist du, fragte, Frau Gertrud, und was kannst du? Die verkellte Dirne autwortete: d Cit

Ich biff eine Waise,
Muthilde ich heiße,
Kann platten,
Kann glatten
Kann nahen und spinnen
Auch sticken
Und fricken
Und Augen D gewinnen,
Kann hacken und pochen,
Vin funstreicher Hand

Me

<sup>\*)</sup> Maschen.

Mia, bie Birthichafterin, biefes Oprache lein houte, und vernabm, bag bas nune braune Daibeben fo viel gitte Talente, befaß, that fie bie Thur auf, qub ibr ben Miethereichen und nahm fie in die Ruche. Sie Rand ibren Gefcaften fo treulich vor, daß :Aran Gertrub gane aus der Uebung tam , Copfe nuche:bem Biel ju: werfen. Ob fie gleich immer fereng upb marrifd blich .. und alles sabelte und befo fer wiffen wollte: fo heelt ihr boch bas Dienstmadden nie Biberpart, und mehr te burch Sanfttuth und Dufbung ben Ergiegungen ihrer fowarzen Balle ab. Sie murbe leiblicher und beffer als feit wielen Sachren, jum Beweiß, bag fromm Befinde auch gut Regiment, gut Better,: fromme und getrene Oberherrn macht.

Um bie Zeit bes erften Schnees ließi bie Sandsmutter bas ganze Saus fegen und reinigen, bie Fenfter waschen, Borhange aufziehen und alles zum Empfang ar Theil. R ihres

ihres Berrn gubereiten; ber p init bem bunten Gefoige feiner Diener umgeben, nebst einem großen: Schwall (von 'Dferben und Jagbhunden gu Bintere Anfang eine traf. Mathilbei fummerte fich wenig um bie Anfunft bes Rreugheren it ihte Ruchenarbeit hatte fich fo gemehret, bas fie fich nicht Beit nahm nach ihm auszusehen. Bufalligermeife begegnete er ihr, indem fie eines Morgens Baffer fchopfte, auf bem Bofe, imd fein Anblick ichloß Befable in ihrem Bergen auf; bie ihr gang neu und fremd waven. Der fconfte jum' ge Mann, den fie je gefehen, ftund vor ihr; fein glanzenbes Ange, bie jovialische Miene, bas Geprage bes Bobibehagens und Ueberfinffes; bas wellenformige leicht geloctte Buar, bas fich halb miter bie beschattenden Straußfedern des mannlich ins Goficht gebrudten Buthes verftecte: ber fefte Gang und eblem: Amfant. bes-Mannes wirtten fo machtig auf ihr. Petz. daß es ungleich gefchwinder fchlug und: bas

bas Blut in ichnellern Umlauf brachte. Bum erkenmal empfand fle jest ben gros Ben Abstand: bes Stanbes, in welchen ein ungludlich Berhängnif fie verfest hatte. non bem, in welchem fie gebohren mar, und diefe Empfindung bruckte fie mehr als ber ichwere Baffereimer. Sie gieng tieffinnig in bie Ruche jurud, und vers fatzete zum erftenmale in ihrer gunction alle Bruben, welches ihr von ber Births fchafterin einen harten Bermeiß jujog. Tag und Racht schwebte ihr ber schone Ritter vor Angen, es luftete ihr oft nach ibm ju feben, und wenn er über ben Sof gieng und fie feine Sporen klingen borte, fpurte fie jebergeit Baffermangel in der Ruche und eilte mit bem Eimer 2um Brunnen; ob fie gleich teines Inblide von bem ftolgen Junter gewürdiget murbe.

Graf Konrad schien bloß fur bas Bergnugen zu leben, er verabsaumte keine Ra

Luftbarteit und fein Frendengelag in der reichen Stadt, bie ber Bertebr mit ben Benedigern üppig gemacht hatte. Balb gab es ein Ringelrennen, bald ein Ste. den auf ber Rennbahn, balb einen Rathemedfel ober fonft eine glangenbe. Reierlichkeit; auch fehlte es nicht an bf. fentlichen Reihentangen auf bem Rathhaufe ober auf bem Martte, und burd. alle Straffen, mo bie Ebelleute ben But. gerstochtern goldne Fingerreife und feibene Tucher verehrten, Minnefpiel und ante-Schwänte trieben. Als bie Refinachts Mummergien begannen, fdien der Frem. bentanmel aufe hochfte geftiegen gu fenn. Braulein Mathilde hatte an dem allen teinen Theil, saß in der rauchenden Rache. und weinte fich fchier bie fcmachtenden. Mugen wund, flagte über ben Gigenfinn . des Glucks, daß feine Gunftlinge mit ben Freuden des Lebens ftrohmmeife überfchuttet, und bem Unbegunftigten feben frohen Augenblick abgeiget. Shr Derg mar

war betlommen, ohne baf fie eigentlich wußte warum; bag Amor fich barein gebettet hatte, mar ihr ganglich unbefannt Diefer unruhige Gaft, ber in jedem Sau-Bermirrung macht wo er flasterte ihr am Tage tausend romanhafte Gedanten ju, und unterhielt fie Dachte mit ichalthaften Eraumen. Balb luftwandelte fie mit dem Rreugherrn in etnem Blumengarten, bald mar fie gwifden die heiligen Mauren eines Rlofters einges fperrt, und ber Graf ftand außen am Sprachgitter, verlangte mit ihr ju tofen, tind die strenge Domina wollt' es nicht aeftatteit: bald tangte fie wieder mit ihm ben Botreihen auf einem frohlichen Ball. Diefe entgudenben Eraume gerftohrte oft vibblich bas Geflingel von Frau Gertrubens Schluffelbund, womit fie in der fruhen Morgenstunde bem Befinde gur Arbeit lautete; boch bie Sbeen welche gur Rachtreit bie Phantafie angesponnen hat-

porbluben. Bernach nahm We ben Bifamapfel gur Sand, und wanfore fic ein neues Rleib, fo herrlich und praibtig es nur fenn tonute, mit allem Bubehon Dun offnete fie ben Dectel, ba quoll ber vor ein Stud feibenen Stoffe, bas behm te und breitete fich, umb raufchte wie ein Bafferfttohie betab auf thren Odoof. und ale fles becht befahe, war's ein vollie ger Angug mit allem bargugehorigen Beis , nen Dus, und bas Rleid, pafte ihr auf ben Leib wie angegoffenit Darfiber ems pfand fie bie innige Beigeneftenbe, , junge Madden ju fühlen pflegen ; wern fie fich fur bas andere Gefchleche puten, und ihre gefährliche Filetnete ausstellen. Bei ber Ueberficht ihres Affpigs fcmeidelte alles fo febr ber weiblichen Sitelfeit, daß fie vellebinmen . bamit gufrieder war. Darum faumre fie nicht ihr Bonhaben ausguführen, fie brebete ben magifchen Apfel dreimat in ber Sand herifit Peradic miles?

## Die Anges gu, . 184 v. ift

Biefberalle in Ruh!

Mebaid fiel, ein tiefer Schlaf; auf das gefamte: Sausgefinde von ber wachfamen Birthichafterin an bis auf ben Thurbuter. Suid mar Franfein Mathilbe jur Thur binans, manbeite ungefeben burch ible: Strafen, und trat mit. bem Unftanbe einer Grazie in Den Sanzfagf ein. Es wifinderte fich mauniglich über die Geftalt ber holbfeigen Jungfrau, und auf bem boben Coller, ber rings um ben Sagl def ... antflund : ein finfernbes ic Baraufd. wie wenn ben Drebiger auf ber Rappel Amen fagt. Einige bemunbetten an ber Unbefannten bie Ochonheit ber Beftalt, andere ben Wefchmad ber Rleibung, noch andete verlangten in wiffen wer fie fen, und von mannen fie fame; miemehl fein Seitennachbar bem andern über biefe grage Austunft geben fonnte.

James que

J: !

Unter ben ebein Riftern und Berren bie fich herzubrangten; bie frembe Jungfenu ju bedugeln, mar ber Rrengberr nicht ber Lebte. ein feiner Dabibenfucher umb nichts weniger ale Betberfeind; ihm buntte, er habe nie eine gthelichete Phofingnomie noch einen reigenvern Buchs gefehen. Er nabete gu the, jog fie gum Dmig auf; fit bot ihm befcheiben bie Sund, und tantte jur Bewunderung fcon. Mix Teichter Ruß ifchien toum bie: Erbe ja berufren; bie Bewegung: bes, Sbepers: aber war: fochbet und ungezwungen; bag fie jesdes Auge entgückte. : Mittee : Rourub : begabltes ben Eung mit ber Freihelt feines Bengette ; er entbrannte gegen bie fcholie Canzarin in heißer Biebe ; Und tam iffe nicht mehr wom iber Webrignftigte thrinfo wiel fcomes wor; und gries fein . Minnes friel mit foligem" Ernft unb. Gifer, wie einer unfrer heutigen Romanhelben, benen fluge die Belt ju enge wird, wenn ber fcaderbafte Amor fie hebt. . Fraulein Mas ::1

Mathibe war aben so wenig Meisterin ihres Bergens: fie flegte und wurde beflegt; ber Erstlingeverfuch in ber Liebe fomeichelte ihr mit ermunichten Erfolg, und es war ihr unmäglich, ihre Gefühle unter dem Schleier weiblicher Britiffele tung fo gut ju verbeigen, daß ber entjude te. Rreugherr, nicht batte menten tonnen, daß er tein hoffnungslafer Liebhaber, fep. Es lag ihm nur daran ju miffen, wer bie fcone Unbefannta fep und ma fie haufe, um fein Liebesglud . pu verfolgen. Doch hier war alles Korfchen; vergebens; fie mich Und Lieben une winub mir pfeler Abghe erhielt er nur unn ibr big Aufgge, woen folgenden Igg nochmals ben Tangign ber fuchengen fin gepachte felle gun geftentilten. wenn fie affenfallsbinicht Bortmihalten folles, und fieffte affe Bebienten anf die Lauer, ihre Mohnung auszukundichaften, benn er bieltyfie, forgeines Augshurgering his Tangefellfchaft aber meines fie gebore te jur Freundschaft bes Grafen, mellen ihr n.

the fo said that und fo freundlich mit

Der Morgen war schon angebrochen, ihr fie Gelegenheit fant, bem Ritter ju entwischen und den Tangplat ju verlassen. So bald sie aus bem Saal trat', brehete sie ben Bisamapfel dreimat in ber Sand um und sagte darzu ihr Gpeuchlein:

Ginter mir Racht voll mir Lag,

Boch nie war dem Mitter ein Tagfo lang worben ale ber nach bem Balle. Sede Stunde buntte ihm ein Jahr; Gehnfucht um Beriangen, 3meifelmuth" und Beforgnif, bag ibn die unerforfolis de Ochone taufchen mochte, festen fein Berg in Untube; benn Argwohn ift der Radfireter ber Liebe, und hehte jest fo' in feinem Ropfe herum, wie bie Binbe fplele bes Rreugheren auf bem Comterbofen Um Befpergeit ruftete er fich juit Balle, tleibete fich forgfältiger als Tages vorher, und die brei goldenen Ringe, bas alte Abzeichen bes Abels, funtelten biese mal mit Diamanten befett am Saume feiner Salstraufe. Er war ber erfte auf bem Tummelplage ber Freude, mufterte alle Rommenden mit bem Scharfblick bes Ableranges, und harrete mit Ungebuld ber Erfcheinung feiner Balltonigin entgegen. Der Abendftern war icon boch am So. rigent heraufgeruckt, ehe bas Fraulein Beit gewann auf ihre Rammer ju geben, und

best Bengens über, .. unb: enbete mit einer? Liebesertlarung fo jabelich und innig, ais! ein Freier ju reben pflegt, ber um eine! Das Fraulein horte mit Braut wirbt. perfchamter Freude ben Mitter an, nachdem ihr florfendes Ber und bie gille. henben Bangentreine Beitieng ihre Emi pfindungen gu Tage gelegt hatten, und fie' nun iu einer worthden Erflarung three, Gegengefinnung aufgeforbert wurde, reden fie gar guchtiglich alfo: was the mir, cofer Ritter, bent und geftern von garter : Liebe vorgefagt habt, gefällt meinem Dete gen wehl, benn ich iglaube nicht, ibag ibri truglichen Worten ju mir Aber wie fann ich eurer ehelichen Liebe theilhaftig werben, ba ihr ein Rreitherr fend und: bas: Gelubbe getfan habt, ches log in bleiben euer Erbenfang ? Benne euer Sipn auf Leichtfertigfeit, und Bubles . rei gestellt mare, so hattet ihr alle ome glatten Borte in ben : Minb' gerebet; batum lofet mir bas Ratbfel, wie ihr's attftel=

ftellen moget, baf wir nach ben Gefegen ber beiligen Rirche alfo jufammengebunden werben, baf unfre Giniquembefteben mag por Gott und ber Beltgine Der Ritter antwortete ernfthaft und becoer: Ihr res bet als eine tugenbliche und fluge Sinnafrau; barum will ich auf eure ehrliche Redge euch jest Befcheib geben und euren 2weifel ibfen. Bur Zeit als ich in ben Rreugorden aufgenommen wurde, mein Bruber Bilhelm ber Stammerbe noch am Leben; feit ber aber erbleicht ift, hab' ich Difpenfation erlangt, ale ber lete te meines Stammes ehelich ju werben, und bem Orben ju entfagen, fo mirs ges fallt; boch hat mich Frauenliebe nie gefeffelt bis auf ben Tag, ba ich Euch fah. Bon bem Augenblick an wards mit meis nem Bergen gar anders, und ich vertraue feft barauf, daß ihr und teine andere vom Simmel mir jum ehemaligen Gemahl befchieben fend. So iht mir nun eure Sand nicht weinert, foll unfer Bunbniß 2r. Ebeil. nichts

nichts scheiben als ben fritte Tobt. bentet euch mohl, vert. . Mathilbe, bag euch nicht bie Reue antomme: vorgethan und nachbena. | hat in die Belt viel-Unbeil brachfirenich bin euch fremb, ihr wiffet nicht wes Standes und Burben ich fen; ob ich euch an Geburt und Bermogen gleiche; ober ob ein erborgter Schimmer nur eure Augen blenbet. nem Manne eures Standes fteht nichts leichtsinnig ju verheißen; aber auch feine Bufage nach Abelebrauch unverbruche lich ju erfallen. Ritter Conrab ergriff hastig ihre Sand, brudte fie fest ans Berg, und fprach mit warmer Liebe: bas versprech ich bei Seel und Seligfeit! Wenn ihr, fuhr er fort, bes geringften Mannes Rind maret, pur eine reine und unbeflecte Jungfrau: fo will ich euch ebre lich halten als mein Bemahl und euch ju hohen Chren bringen. Drauf jog er eis nen Demantring von großem Berth vom Singer, gab ibr ben jum Dfanb ber Treue

Treue an thre Sant, dahm bafur ben erften Rup von ihren feufchen noch aubes rafeten Lippen und fprach weiter: bamit ihr tein Difftramen in meine Bufage feje get, fo labe ich euch aber brei Cane in mein Saus, wo ich meine Freunde bes Pralaten und Berrenftanbes auch anbre ehrenfeftei Danner befcheiden well, unfret Cheftiftung beigumobnen. Mashilbe web gerte fich bes aus allen Rtaften, weil the ber rafche Bang ber Biebe bes Mittets nicht gefiel, und fie die Beharrlidfteit felner Gefinnungen guvor eift prafen wollte. Er ließ fich gleichwohl nicht abwendig mas den ihre Einwilligung ju begehren: und fie fagte weber ja noch tieln bagut Cages jugor fchied bie Gefaffchaft bei Anbruch ber Morgenrothe ans einander, Mathilde verschwand, und der Ritter, bem tein Schlaf in die Augen tam, berief in aller Fruhe bie wache Birthichaf. terin, und gab ihr Befehl jur Burichtung eines pracheigen Baftmable.

Wie Freund Soin, bas Aurchtges rippe mit der Genfe; Dalafte und Strobbutten burchwandert, und alles was ibm begegnet, unerbittlich mast und murget: fo burching am Borabend bes Gafmabis Rrau Gertrub, die unerbittliche Rank mit bem Schlachtmeffer bemaffneti, Suhner und Entenfidlle, und trug ale bie Parge bes Bausgefingels Leben und Tod in ih 200n ihrem blanken Burge ret Band. fahl fielen bie unbeforgten Bewohner bet Dubenben, folugen jum Lestenmal anafte lich die Alkgel, und Suhner und Tauben und bamifche Rapaunen bluteten neben bem verbubiten Duterhahn ihr animalifc Leben aus. Fraulein Mathilbe befam fo wiel ju rupfen, ju bruben und aufzugaus men, bag fie bie gange Racht ben golde nen Schlaf entbehren mußte; boch achtete fie all der Dube nicht, weil fie mußte, bag' ber Sochichmauß um ihrentwillen angerichtet murde. Das Gaftmahl begann, der frahliche Wirth flog den Kommenden ente

entgegen, und wenn ber Thuebuter fchelles te, mabnite er immer bie unbefannte Ges liebte fen an ber Thur; murbe fie aber geoffnet, fo trat ein Pralat, eine feierlie the Matrone, ober ein ehrwurdig Amts geficht herein. Die Gafte maren lange beifammen und ber Truchfes gogerte gleichwohl die Speifen aufzutragen. Die ter Ronrad harrete noch immer auf bie fcone Braut; als fie aber ju lang weilte, Wintte er bem Truchfeß mit geheimen Berbruß bie Enfel ju beschicken. Man feste fich und befand, bag ein Gebect gut biel war; niemand aber tonnte errathen, wer die Einiadung bes Gaftgebiffes ver ichmafer hatte. Bon Augenblick ju Anhenblick verminberte fich bie Frohlichfeit bes Gaftgebers fichtbar, es war nicht mehr in feiner Gewalt ben Trubfinn von feinet Stirm in bannen, fo febr er fich auch angelegen' febn ließ, burch erzwunges ne Beiterfeit bie Gafte bei Laune ju erhalten. Diefer fplenitifche Gauerteig fauer:

son, Kreube, und es gieng im Tafelges mach sa still und ernsthaft her, wie bei einem Leichesten. Die Geigen, die Abends zum Tanz ausspielen sollten, wurs den fortgeschieft, und so endete diesmal die Bete im Comterhof ohne Sang und Klang, der sonst die Wohnung der Frest de war.

Die mismathigen Salfe verlohren fich früher als gewöhnlich, und bem Rite ter verlangte nach der Einsamkelt seines Gemache, um sich seinem melaucholischen Sarm gant zu Kberlassen, welch über die Täuschungen der Liebe ungestöhet, nachzwenten. Er warf sich auf dem Bette unt ruhig hin und her, und kannte mit seinen Sinnen nicht ausdenken, wolche Deus wing er der mislungenen hoffnung geben sollte. Das Blut tochte in den Abern, der Morgen tam eh' er ein Auge ges schollen hattet die Diener wenten herein, fans

fanden ihren, deren mit milben Dhante fien tampfen, bem Unschein nach von eie nem heftigen. Rieber befallen. Darüber genieth bas gange Saus in Befturjung, Die Aerste rennten Trepp auf Trepp nies ber, forieben ellenlange Rezepte, und in der Toothefe waren alle Morfer im Gaus ge, als ph fie jur Fruhmetten lauten foll ten. Aber bas Rrautlein Annentroft, bas pfiein ber Liebe : Sehnfrecht linbert, hatte tein Argt verschrieben; babum verschmabete ber Rrante Bebensbalfinn und Derlentint tur, unterwarf fich feinem Regime, und beichmor bit Wergte, ihn's nicht langer gu andlen, Sonbern ben Sand feines Stum denglafes Caligemach verrinnen qui lassen ohne mit huffreicher Sand nichn Veran ju phatein. ricant meinte

119 not ver Bage lang 30 hatte fich Graf Schund Burd gehemmen Kinninkle for abget pehet, daß viel Diojen feiner Wangen bad hillimpilken gibnes Fener bur Augen verb ar (10fc), tofch, " und Leben und Obem: ihm nur noch swifden ben Lippen fcmebte, wie ein leichter Morgennebel im Thal, ber auf ben : fleinften Binbftog wartet; gang ju verweben. Fraulein Mathilde hatte genaue Runbfchaft von allem was im Baufe vorgieng. Es war nicht Eigenfinn, nicht fprobe Ziererei, daß fie die Einlabung, nicht angenommen batte; es toftete einen harten Rampf, zwifchen Ropf und Berg, swifden Bernunft und Leiben fchaft, che ber Entichlug fiftenb, bee Stimme ihres Geliebten diesmal nicht ju Theils wollte fe bie Stands gehorchen. haftigfeit bes rafchen Liebhabers prufen. theils fant fie Bebenten, bent Bifamanfel ben : lebten : Bunfch abzundichigen , als Braut meinte fie, gieme ibr ein nener Anjug, und Frau Pathe hatte ihr ems pfohlen, mit ihren Bunfchen nathlich um-1498hen: Andellen war the am Tage bes Most mable garimph, mine Com, 1-18e fesse fich in einen Winfel und weinte Altweilich Die

Die Reduffieit besti Mitters ; a heichn nicht fichibie Urfache niebet erbidrte zubenwuhler we fie noch mehr, und wie fierbie Gefohr vernahm, inzweicher er fich befand, was fies untroftbar.

Monath field flebente Egg folite anach ber Ptognofis ber Zerpter Leben ober Zod unte fcheiben. : Dug: Rraufein: Dathite: fft das Beben ihres Beliebten: filmmie, eife feicht in ermeffen, und thaff wie : waber ficinlidermeife beffen Benefung: bejoirfet Louate, war ihr nicht unbefanner mun bie Mit, wie fie fich babeb nehmen feftes find große Schwierigfeit. Dochis unter ben faufend Sahigfeiten, welche bie Liebe erwest und aufschließt, ift auch die mit einbegriffen, bag fie erfindungsreich macht: Mashilbe ginng; theer Gewohnheit, nach: beit, frühem 'Dosgen gur Birthfchafterite, mit ihr üben: bem Ruchemgettet Rath gie hakens aber Tuge Bentrud war fo auffen derignation of habitates find and the growing ften 30

ffen :Dinke nicht befinnen, moth bie Bell ber Bueifen, wienen thunten; große: Dirth nient ideie bie Eropfen , einer: Dachtraufe Bollten iffer bie' leberneit unlangen :....ach Mathilbe! fchluchzete fie, wire wprben hier bald ausgewirthschaftet haben : unfer guter Berr (wirb ben Egg fichn itherleben. Das war deine gar traurige : Bothfchaft! Refulein gebachte umgufinten vor . Schreb fin bodinfaßte fie balb wieber Bouth und forach : Gerjuget nicht an bem Beben bim fere ichebrn ... er wird bidt fterben i. faib bern: gefund: werben ;ifdy: habe thent, Macht einen guten Traum gehabti; Die Mich wien einiselebendiges Trommbuch., machte Nogh auf jeden Traum: bes Sausgefindes. und me fleieinen habhaft werben tonnte logie fe ihn immen fo aus, bas bie Erfallung bei The frundit bonn bie anmus shig pen Ethume zielten bei ihr mif; Dur ber, Bant und Gelemorta : Gan im Hekerdy Tha Tope dividit mewood northog austrage. 31 Miter war "ifeganteberen Diethie **:**::. be,

periols ten jdunen bollein Bels meinem Matterfein, shie nehm wich heifeits und lehrte mich das Adpolein new neimerieb Prantern tachen; jag hille für alle Rrants heit, fo jemond, mur, drei Löffel banon aff. nießt. Pereite bies beinem Deur, fprach lie in nup et. mich nicht ilterben mit fonbete sou Senudian bilme metpen" gean'meir trud verwunderte fich höchlich übenadiefen. Traum, enthielt sich biesmal aller finns hildlichen Deutung ; Rein Tropm ift fone perhar 19 fprach fein Comb anicht. den unteres fifth . Richte flust, bein Synulcip dyer Mill. Brabftaffe ich willifabr abaiche chier. rintern Beach Multiber puff et gelton "Beit ngußt., Mitger Spprod laggim gillen Sing history matters of trafficers foldiers fich alls feiner afeingfante und beachregubatomen frament her lebten Debting am ennighben t dauffen Esan Mattyd de ihmobild vif ibil pritit bipatausifiblide Bubotolone per Petradeung den nier leben Dies jud qualte, thus mit autosmeinter officionistis? 80000 feit

keit bermaßen, daß er, um ihrer loß ju weis' ben, verhieß was' sie begehrte. Indessen bereitete Mathilbe eine herrliche Krafte bruh, that barein alletles Kachentrauter und thinde Ware, und alletles kachentrauter und thinde Ware, und alletles anrichtete legte sie ben Demantring, wilchen ihr ber Ritter zum Pfand ber Lieus gegeben hate te, in die Schaale, the fleste ben Dieilet auftragen.

Der Abante strichtete bie lditte Bist redtfamtete ber Willfschafterin; die ihm nbch in ben Ohten geflete, so fehr, daß er stich zwang, einen Bsfel Suppe ju nehm men. Als er zu Goven fahren bemeekt be einen fremdateigen Kötper, ben er herschnen fremdateigen Kötper, ben er herschnenkling fand. Soglich glätigte stie Rige ineber von Leben und Richensellieft von Leben und Richensellieft wertend, die Oppostatische Westalt Werschwand, und er lebere mit schwarelliefluft die ginge Schaafe aus, zu geoßer Freide vor ginge Schaafe aus, zu geoßer Freide vor Frein Gerrand und bes auswarelben Ged

١

finbes. Mie fdrieben ber Suvve bie am Arrordentliche Brilfnaft st. ben Ring hatte ber Mitter feinem ber Umftebenben bemera fen laffen. Drauf wendete er fich ju Rrau Bertrub und fprach : wer ; bat; biefe Roft auderichtet, bie mir mobithut, Rrafte belebt, und mich wieder ins Leben ruft? Die forgfame Alte winfchte." baff ber auflebende Rrante fich jest rubta balten und nicht ju viel; fprechen mochte, barum fprach fie: laft euch nicht fummenne geftrenger Junter, : wer bas Supplein aus gerichtet bat; wohl such und uns, baf es die heilsame Wirkung hervorgebracht hat: bie wir bavon hofften. Durch biefe Ante wort aber gefchah dem Ritter tein Genggen; er boftund mit Ernft auf ber Begnte moraing seiner Frage, auf welche die Ausaeberin biefen Befdeid gab : es bienet eine junge Dirne in ber Ruche, genaunt bie Rigeunerin, aller Rrafte ber Rrauter und Pflanzen kundig, die hat das Supplein augerichtet, bas such fo wohl thut. Anbre

fle alsbath iger mite, fingte ber Mitter, bag id the bante fit biefe Panagee bes Eibette: Bergethet, ermfeberte bie Saushab terin', the Unblid whrbe euch Unfuft mas den; Beigleicht an Geftalt einer Schleien eule, hat einen Boder auf bem Rucken, ift mit ichmußigen Rieibern angethan, und thr- Angeficht und Sande find mit Ruf und Afde Bebeckti Ehnt nach meinem Befehl', befchloß ber Graf," und ibgert feinen Angenblick. Frau Gertrub gehorch te, Berief rilig Mathilben ans ber Ruche gu fich, warf ihr ein Regentuch über, daß fie ju tragen pflegte wenn fie zur Meffe nieng, und führte fie in biefent . Aufput in bas Krantenzimmer ein. Mitter begehrte baf fich jedermann entfernen follte; und als et die Ehur harse heißen guthun, fpench et: Dagblein, be fenne mit frei, wie bift bu ju bem Rins ge"helanget, ben ich funden hab in bor Schaule, barein bu mir bas Rrubftack jugerichtes haft ? ! Ebler Difter antwortete

das Fräulein, züchtig und sittsam, ben Bing hab ich von euch; ihr begabtet mich damit am zweiten Abend des Freudenreis, hens, da ihr mir eure Liebe schwurer; sehet num zu, ob meine Gestalt und Herstunkt verdienet, daß ihr euch so abgen härmt habt als wolltet ihr ins Grab sins ten. Euer Zustand jammerte mich, darum hab ich nicht länger verweilet, euch aus dem Jerthum zu ziehen.

Eines solchen Gegengiftes ber Liebe, hatte sich Gvaf Romad nicht versehen; er ward bestürzt und schwieg einige Ausgenblicke. Aber die Gestalt der reizenden Tanzerin schwebte ihm bald wieder vor, und er konnte das Gegenbild, daß er vor, Augen sah, nicht damit reimen. Natürzlich versel er auf den Gedanken, daß man seine Leidenschaft errathen habe und ihn durch einen frommen Betrug davon heilenwollte; doch der wahre Ring, den er zus rückempfangen hatte, ließ vermuthen, daß

bie fcone Unbefannte auf frgend eine Beis fe mit im Spiel fenn mußte; alfo legte ers brauf an, die feiner Meinung nach abgest richtete Dirne auszufarfchen, und in der' Rebe ju fangen. Send Ihr die holbe Jungfran, fprach er, Die meinen Augen gefallen hat, und welcher ich meine Treue gelobet habe, fo zweifelt nicht, bag ich meine Bufage treulich erfallen werde; aber butet euch mich ju betragen. ' Ronnt ibr Die Geftalt wieder annehmen, die ihr mie porloget zwei Dachte hinter einander auf bem Tangplat; tonnet ihr euren Leib folant und eben machen wie eine junge Lanne: Konnt ihr bie fcabige Saut abftreifen wie bie Ochlange, und eure Rarbe wechfeln wie bas Chamaleon; fo foll bas Wort, welches ich aussprach, als ich biefen Ring von mir gab, ja und Amen fepn. Ronnet ihr aber biefen Bedingungen nicht Ondge leiften : fo will ich euch als eine lofe Dirne ftaupen laffen, bis ihr mir faget, wie euch biefer Ring ift ju banben tommen.

Dathibe etfeufgete; adliefe es nur ber Schimmer ber Geftalt, Eblet Rieter, woe burch euer Auge geblendet murbe ? Defen mir, wenn Beit ober Bufdu biefe hinfalle gen Meife geftobett; wenn bas After Dies fen fiflantell Buche beigen und meinen Rufen frummen wieb'; wenn bie Rofen und Billen abbluben, ble feine Saut eine fdrutifpft und rungelt; wenn einft bie Truggeffalt, in welcher ich jest vor end ftebe, mir eigenihumfich jugebort; wird dann eure mir gefdworne Erent hinfdwinden? Ritter Ronrad verwunderte' fich ob biefer Rebe, die fur eine Ruchenbirne gu flug und überlegt ichien: wiffet, war feine Antwort, Ochonheit beftrickt ber Danner Berg: aber Tugenb weiß es in ben fanften Banben ber Liebe ju erhalten. Wohlan, erwiederte fie, ich gehe, euren Bedingungen Onuge ju leiften : eus rem Bergen fen es überlaffen, mein Ber foid ju entfcheiben.

Der Krauben schwentte noch immermifchen guter Beffnung und gurcht einer menen Laufdung, er fcellte bet, Birthe fcafterin und ertheilte ihr ben Defehl: geleitet biefes Madgen auf ihre Rammer, daß fie fich reinlich fleibe, harret an bep Thur, bis fie beraustritt ; ich erwarte euer im Sprachgemach. Frau Gertrub nahm ihre Gefangene in genaue Aufficht. ofine eigentlich ju wiffen, mabin, ber Bes fehl ihres Berren gemeinet fep. 3m Binauffteigen fragte fie: haft bu Rleiber bich ju fcmuden, warum haft bu mirs verfdwiegen? Gebricht birs aber baran, folge mir auf meine Rammer, ich will bir leihen fo viel du bedarfft. hierauf befdrieb fie ihre altmpdige Garderobe, worinne fie vor einem halben Jahrhune bert Eroberungen gemacht hatte, Stack bei Stud, mit frober Buruderinnerung, an die vormaligen Zeiten. Mathilde hats te barauf wenig Acht, begehrte nur ein Studlein Seife und eine hand voll Bai-1ens

zentleien , nahm ein Bafchbeden poll Baffer, gieng auf ihre Kammer und that bie Thar hinter fich ju, Frau Bertrub aber bemachte folche von außen mit gro-Ber Sorgfalt wie ihr befohlen mar. Der Rreugherr , voller Erwartung welchen Ausgang bas Abenteuer feiner Liebe nebmen werbe, verließ fein Lager, fleibete fich auf's zierlichfte und begab fich in fein Prunkgemach, mußte fich lange gebulben, eh er aus ber Ungewißheit gezogen murbe, und wandelte mit geschwinden Schritten unruhig auf und ab. Doch als ber male fche Beiger am Augeburger Rathhaus in Der Mittagsstunde, auf achtzehn Uhr wies, Mogen urplöglich bie Flugelthuren auf, es raufchte burche Borgemach ber Schweif gines feibenen Gewandes, Fraulein Das thilde trat herein mit Anftand und Burbe, gefomudt wie eine Braut, und fcon wie die Battin ber Liebe, wenn fie aus bem, Gotterbivan bes Olympus auf Daphos juractfebrt. Dit bem Entzuden eines

zines wonnetruntenen Liebhabers rief Ris ter Konrab: Gottin ober Sterbliche, wer ihr auch fenn moget, fehet mich bier 18 euren Rugen, bie Gelubbe, bie ich euch gethan habe burch bie helligften Gibfdmis re 14 erneuren, fo ihr anders warbiget Sand und Berg von mir angunehmen. Das Rraulein hob ben Ritter beftheiben auf: Gemad, Ebler Ritter, fprach fie, übereilet end nicht mit euern Belabben: ihr fehet mich hier in meiner mahren Ge Ralt, übrigens bin ich euch unbetannt; ein glatt Stficht hat manchen Dann be Droch ift ber Ring ti enret Sand. — Flugs zog ihn Graf Konrad vom Anger, nun fpielt er an ihrer Sand und das Fraulein ergab fich bem bolben Mitter. Ihr fend von nun an mein 2006 erwählter, fprach fle, bem ich mich lans ger nicht verheelen fann. 3d bin Bath termann Uhlfingers bes ehrenveften Riv ters Tochter, beffen ungludliches Beibid euch fonder Zweifel nicht verborgen ift: Lin

bin tommerlich bem Ginfings bes patenlie chen haufes entroupen, und hab, in eurer Wohnung , wiewohl in armfeliger Geftalt, Schub und Sicherheit Befunden., Biere auf ergabite fie ihm ihre Befchichte, unb verschwieg ihm auch die Beimlichkeit mit bem Bisemapsel, nicht. micht. Araf ... Konrad bachte nicht mehr baren in bag gratum Sterben frant gemefen mar, lub auf bem falgenden Sag alle die Giffe wieder, die myor, sein, Trubfinn so früh ans einander gescheuchet hatten, hielt dffentliche Berlog bung nit giffer; Brauf, und ale beg Ernehfeß gufgetragen hatte und nun bere sangibite, fand er, baß fin, Gebeck ju piet maricipalitatif strot der Bitteller, auf peter Opbett" inerfieß pells Molthethofilinis polliegifein Bellager mit iereffen Drocht, Bei hiefen mentmarhigen Dansperinber rung bappies , sich ibig i geschaftigen Westha Stein: Gertelig nabut auftrifichter aufem fie Briplige Marilbens Sammerthur benfache se, gundichet. Ephffnupa berfelben leine fatte 1 1

flattlich gekleibete Dame juni Worfchein kam; über ihr Erstaunen Wigroßimsaß sie rücklings von Gessel fiel; etiten Gigentel dirbrentte; und Leitbenlahm blieb ihr Les beitlang, ber der die mit bie beitlang,

Die !- Menvermabiten . veitebten . ju Mugsburg bas Bpieljaffemibeer Eht in Wonne und unfculbevoller Brende, wie bas eifte Menfchenpaar till Gartell Eben. Bon ben Befühlen ber wohlehatigen Leib benfchaft burthbrungen, velttalte bie fum ge Fran, an ben Bufen "iffele beherrn bie Empfinbangen' threr oft Bludfeligteit feinem Betgen in , bas fie ais' ein'' unbegrangres 'Bigenehmit befaß. Mein Bergeliebser Bert; Tpraid fe einsi margiamer bem "Ausbrike" bes i inniafien Biffiffetun in eitem liebiffer terbite inn Pelle Munfig bieffe geit, with Letuffe met-Mem Bifandipfilible Erfallung bes briften Billifched: init i Frenteni. Aligiate theinber tegend"ethen berbergeitet Binfallita em diell.

sein Jerzen, so sher mitte tunde: ich will ihn ju dem meinigen maden, und jud Gentle foll er enth gewährt feyn. Weraf Konepd schloß fein traites Weldscherzig in die Nome, und betheuerte ihr hach, daß außer wie Fortdauer feiner She für ihm nichten wünschenswerth auf Erden sey. Also verlöhr der Visatläpfet in den Ausgentseiner Besthertn allen Werth, und sie behieft ihn nur zum dausbaren Andenten wabenten aber Pathe Boire.

Graf Konrad hatte nich eine Mutttet am Lebent die auf flytein Mitchum ju
Schwabest wohnte, welcher die fromme Schwabest wohnte, welcher die fromme Schwitz und Mindesliebe die Hand zu tafe fen groß Verlängen itug, um den wachern Wohn, den sie gebohren hate, ihr zu wosdanderes volle der Graf some, ihr zu wem Abewand der Graf some immer vem Abewand ab, und brachte dagegen eine Luftveise auf ein ihm untangst heims gefallenes Lehn in Vorschlag, unseen Gon

Beckernanne : mufichmer Durg . gelegen. Mathibe milligte gern, barein a um bie Begend mieper in befuchan , wo fie ibre erfte Jugent venlaht bame. Gir hefucte Die Erammern ber : voterlichen , Mahnung, beweinte Be Afche ihrer Eltem, gieng jum Riceportunen, und hoffen ghaß ihre Begenwart, bie Dinnighe einlaben marbe, fich ihr ju verfichtbaren. Mancher Stein fiel in: Den Brumnen, ohne bit gehoffte Wirfung, felbft ber Bifamapfel fcwamm als eine leichte Bafferblafe oben auf, und fie muste fich die Dabe nehmen, nfelbft mieber hernutzufischen: : Die Dennphe tam nicht mehr jum Baricein, ob the gleich wieber eine Bepatterfchaft Jes - werffund, benn Freu Mathille war nobe babet, ihnen Geren, mitzeinem Chiffen ju erfenne. Sie gebahre einem Rahn, fcon wie ein Sotterfnabe, und die Freue be ber Stiern war fo groß, doft fie ibn Afchier aus heißer Liebe erbruften; Die ne Dutter ließ ihn nicht aus ihren Armen, 4. unb

und frachete jehemiffichembug., bos fleinen unfhuldigen Angels, obgieich der Graf eine mehre Ampre gebungen batte, bie bes Mindfeins pflogen folite. Aber in ber brite tone Machtaniba: affes im Ochlog pom Laumel eines Frendenfeftes in tiefam Schlaf begraben lagi imundelteider Mutten auch ein fanffer: Schummer-an, und als fie erwachte, weg war bas Rind aus ihren Armen! Befturgt rief bie erichrodes ne Briffin: Amme, wo babt ibr mein Sindlein hingelest ? Die Amme ; antwortes ffe eble Grau, idas jarte, herriein ift in spiren Armen. Bett und Bimmer murben anatich; durchindt, aber wichts Befunden außer winige Pintetropfiein auf:bem Bufhoden bes Gemache. Bie bas bie Amme dene ward, exhob fig-graß , Giefdrei : , Ach thaß es Gotti und alle Beiligen erharme! Ber Beenwalfite iba gemefen jund hat ber Kindein bappu getragen. Die Kinhe -betterin gramta, ficht fiber ben Berluft bes bolom Ruchen Aleich und meger, und

ber Batet war untroftbate? Obgield bie Beerwolfsglaube? in feinem Sergen tein Senftorn aufwogij. fo Neg er fich von bem Wetbergefichiolig ba er fich ibbe Sache auf teine Belfe ja ertlaren wuste, überrauben, troftete feine troftoft Gemahlin, die auf Gefälligteit für ihn, ber alle Ernurigteit haßte; fich zwang eine heitert Weine anzunehmen.

thatige Belt heite endlich die mattertiche Setzwande, und bie Liebe erfette ben Berluft durch einen zwelten Gohn. Gentugenliche war der Freuda inder den schaffen Sichen Granmerben im genffichen Patiels under seinen Wachbart eine Lagreffe rings umber, der Frindendbart eine Lagreffe rings umber, der Frindendeder glng ohn Uhrterlaß wie Hiedendeder glng ohn Uhrterlaß wie Hiedender glng ohn With und Schien bis zum Thurhuter heinen Wie Beffen Gundelt des Neugebhirten. Die Beffente Mutter ließ das Rindlen inicht von fic, erwehr

Bewehrte Ra best Mein Bafafest for fand Wihre Rrafte erlandten; ba fig aber enb: fith ben Rorbernftfen ber Blatur nachges Gen mußte, 19 nichm fie bie golone Rette vom Sale, umfdlang bamit bes Rnab. feins Lett und befeftigte bas andere Ende babon din thiem Arin, gefegnete fich "und bas Rinb mit bem heiligen Rreut, auf Von ber Beetrodif teine Dacht" noch Ge-Walt baran finden Rochte ;" und balb bar mif Aberfiet fie' ein nimblerfiehlichet Chitaf: Ats fie ber erfte Dorgenfraht Wibecter, D'Sammerinda war ver guft Ritabe tans ihren Armen verfichwunden. Bin 'erften 'Schreden rief fle wie' vornialb: Millite, wo habt The mein Rindlefti biriges Went ? und bie Afrille antwortete miebele uin : Cote Bran, das gatte Beritoff ift in euren Armen! Miebato falle fie nach bent Bolbneir Rettletit bas fle util ben Arm ges Toluilgen harte, Befand, bag ein Gelente infte einer fchatfen flufternen Scheere mit Win ellezibei geftihitten war, und ftarb in 11:651 Ohns

Ohnmacht von Entfehen hin. Die Amme machte Lerm im Saufe, bas Gefinde eiles woller Bestürzung herbei, und ba Guaf Konrad hörte mas sich, augetragen hatte, entbrannte sein herz von Buth und Sie fer, er, judte fein piezerliches, Schwegdt, Sinnes, der Amme das Saupt, ju spatten.

Berruchtes Beib! bonnerte er mit furchtbarer Stimme, gah ich bir nicht geheimen Befehl, mach ju bleiben bie gange Madt, und tein Auge ngn bem Engben angermenben, bamie, menn das Ungerham tam, ihn ber folgfenben Mutter megge rauben, du. durch bein Beschrei bas Saus rege machteft , damit amin hen Bermalf nererieben? Schlaf nun, bu Schlaferin, ben langen Cabesschlaf! Das Boib fiel auf bie. Rnie por ihm nieder : Beftrenger Berr, fprach fie, bei Bottes Bormbenige feit beschmör ich euch nagrwäuset mich. Aup genblicks, damit ichijbien Schendthat mit es. esgiff, apigen, die, mann, dazes sei feben

fehen haben; und bie mir weber Weheiß noch Lohn abbringen foll, wofern fie nicht bie Fofter heratispreft. Der Graf ftaum te, welche Schandthat, fragte er, haft bu mit Angen gefeben, bie fo fcwarz ift, baß beine Bunge fich weigert fie auszures ben? Lieber befeitne mit ohne Folter, mas bir fund worben ift, als eine treue Dagb. Berr, erfeufgete bie Birne, mus treibt euch, quer Unglutt ju erfahren ? Beffer tfts, bag bas fcrectlice Geheimnif gus gleich mit meinem Beidnam verfdarret werbe, in bas tuble Grab! Durch biefe Rede wurde Graf Konrad mur noch bes gleriger bas Geheimniß ju erfahren; er nahm bas Beib beifeits, in fein heimlis des Limmer, und burch Drohungen und Berheifungen bewogen, erbffnete fie ihm, mas er ju miffen gern mar' überhoben gemefen. Eure Bemahlin, foracti follt ihr wiffen, Berr, ift eine icanbliche Zauberin; aber fie liebt euch unermeflich, and thre Liebe geht fo weit, dag' fie auch ibrer

1

ihrer eignen Leibesfrucht nicht, verfconet, um baraus ein Mittel ju bereifen, eure Sunft und ihre Schönheit upmandelban gu erhalten. In ber Dacht, als alles in großer Sicherheit folief. fellte fle fic, als fen fie eingeschlimmert, ich that bas namliche, weiß nicht warum. Balb barauf rief fie mich bei Mamen in aber ich achtete nicht batauf und fieng an ju roe deln und ju fonarden. Da sie nun vermeinte, ich fep fest eingeschlafen, faß fie rafth im Bett auf, nahm das Rinde lein, brudt es an ben Bufen, fußt es inniglich und lifpelte baju biefe Borte, Die ich beutlich vernahm : Sohn der Liebe, werd ein Mittel, mir beines Baters Lies be ju erhalten, gehe jest ju beinem Brüderlein, bu kleine Unschuld, baß ich aus neunerlei Rrantern und beinen Rnochlein, einen traftigen Trant bereite, ber meine Schönheit. und beines Sunft, mir bewahre. Als fie bas gefagt hatte, jog fie eine Demantnadel, fcarf mie

wie gin Dold, aus ben Saaren, fieß folde dem Rindfein, flugs durchs Berg ließ es ein, wenig ansbluten, und da es nicht mehr zappelte, legte fles vor fic, nahm ben Bifamapfel, murmelte baju eie nige Borte, und da fie ben Dedel abs hob, loberte haraus empor eine lichte Beuenflamme, , wie aus einer Dechtonne, welche ben Leichnam in wenig Augenblite ten verzehrte, Die Afche und Rudchlein fammlete fle forgfaltig in eine Schachtel und fchab fle unter bie Bettlade. Drauf rief fie mit, angflicher Stimme, als fubr fie ploblich aus bem Schlaf auf: 2mme ! habt ihr mein Rindlein hingelegt? Und ich antwortete mit Burcht und Graufen , ihre Zauberei fürchtend : Eble grau, bas garte Berrlein ift in euren , Armen. Darüber fieng fie en fich gang troftloß ju gebehrben, und ich lief aus bem Bimmer unter bem Ochein Bulfe ju rufen. het, gestrenger Berr, bas ift ber Berlauf der ichandlichen That, die euch ju offenbaren

Saten ifte mich gebrungen habt, bin ern bothty die Bahrhett mettlier Auffage burch einen glubenden Sind Effen ju erharten, ben ich mit blogen Sanden tragen will, breimal ben Schlopfof auf und nieder.

Ritter Ronrad fund wie verfteint. tonnte lange Beit fein Bort' borbringen. Rachbem er fich wieber aefammiet butte. fprach er: Bas' bebarfs ber Reuerpenbe, euren Borten ift ber Stempel ber Babis heit aufgebrudt, ich fahle und glaubs, daß alles fo ift, wie ihr faget. Behaltet bas grafliche Geheimniß in eurem Bergen feft verichloffen, und vertrauet es feinem Dienfchen, and nicht bem Pfaffen wein iftr beichtet; ich will euch einen Ablag. brief vom Bifchoff von Augeburg lofen, baf euch biefe Ganbe nicht foll jugerechnet werben, weber in biefer noch in juner Belt. Best will ich mit verftelltem Ungeficht zu der Matter hinein treten, ba habt wohl acht, bag ihr, wenn ich fie umarme und ihr Eroft einfpreche, ⊗φ<sub>4</sub>φ<sub>1</sub>

Schachtel imit ben: Lobtongebeinen: unter Ber Bettlabe hervorziehet und unbemerte mir folche aberantiberet.

Dit leicht umwölfter Stirn. bem Blid eines gerührten aber noch Kanbhaften Mannes, trat er in bas Ger mach feiner Bemablin, bie ihren Berren intt foulblosem Auge, wiewohl init boche Betrübter Seele fdweigend empfieng. 362 Angeficht glich eines Engels Angefichte, und diefer Unblick lofchte Buth und Brimm , bavon fein Bert entbraunt mag, platich aus. Den Geift ber Rache mile Berte Mitleib und Bebauernif, er bruette bie ungludliche grau bergig an ben Sw fen, und fie überftrohmte fein Bewand mit wehmuthevollen Thranen. Er troftets Re, tofete freundlich mit ibr, und fontete Sch ben Schauffat bes Graufens unb Entfigens bald wieder ju verlaffen. Amme hatte indeß ausgerichtet was ihr befohlen war, und überlieferte bem Gras fen ins Geheim bas ichauberhafte Rno, ar EbeiL den

mentieficktibile in Co Toftete einen is Rampforts frincis Geranne Concercincu Entschluß faßte, mas, ex mit der permeine ten Bauberin thun follte. Enblich murbe er Rathe, ohne Sput und Auffehen fic thret gut entlebigen! Er faß auf und ritt gen Angebary, volher aber fhat er beit Baitofheistren Bofthi :: inmenti: bis Brifin ned neur Konen, hernargehet, such Munn Gemach ... um nach Bemobubeit ju beben. fo laffet bie Badftube wohl hiben, verriegelt guswendig die Thur, bag fit im' Babe verfdmadite vor groffet' Dibe iffer nicht bet Leben betibei :41Der . Maus wietiter vernahm biefen DEfehl mit cuttefin Betrichnis , jud ... Ashmysh, ... den direct Bausgesinde, liehte, die Brafin Mathilde als eine fanfte und guthmuthige Gebies ter bei Drund anfanthun, weil er beffet großen Ernft und Elfebilwiffenahme. 30m nonnten Tayid befahl | Mantellie bent Bed au heigen jaffe gehachte ihr Gemahl wende nicht lange in Augeburg vermeifen, und fie wollte, daß bei feiner Rudtebr alle Spuren bes traurigen Wochenbertes Tolls ten vertilgt' fenn. Ale fie'in bas Babge and the

sinch ihlneintent, Streets bie Suft flatbar und fie her von guoßer: Dibe, fie wollte gundelireten; abre ein farter Arm fließ fe mit Gewalt in die Gabfinde hinat, und fogleich wurde auch die Thur von auseltwerriegete und verschloffen. Sie rief vers gebens um Hilfe: niemand hörret, ball geber, wurde nur heftiger angeschürret, ball des Dien hochroth gichete wie ein Edpfreofen.

Aus diefen Umftanben errieth bie Grafin leicht, mas bier vorgefie, fle et. dab fich barein ju fterben, nur ber fchanbe Ine Berbacht ben fie abitbete, marterte thre Geele mehr als der fcmahliche Tob. Sie mable bie letten Augenbliche ber Befinnung; gog eine filberne Rabel aus ben Saaren; und foriet bumit an bie welfe Bandi bes Gemache biefe Brete: "gehab dich wohl Ronrad, ich fterbe auf beinent Befehl willig aber foulblos. " Duauf marf: fle fld auf ein Rubebettleih mieber, iffren Tobtestampf' ju beglimen; aber mwilltabelich ffrebt bie Matne ju ber Beit wenn bas bofe Stundlein fommt threr. Zerftbirung vorzubengen. In bem Ungftgefühl ber erftidenben Bise marf 11 2 RO

Ach die unglickliche Sterbende bin und Der, ba entfiel ihr ber Bifamapfel, ben fe ftets bei fich trug, jur Erbe. Augenblidlich ergriff fie ihn und rief: D Pathe Dipe, fteht es in beiner Dacht, fo be freie mich von einem schandbaren Tobs und rette meine Unfchalt! Sie fchrob haftig ben Deckel auf, ba flieg aus bem Bifamapfel bervor ein bichter Debel, ber fic aber bas gante Bemach :ausbreitete und ber Grafin angenehme Ruhlung ger währte, bag fie teine Angft und Dife mehr empfand; entweber hatten bie maß ferichten Danfte aus ber gelfengrotte bie Glut verfchlungen, ober Rrau. Dathe batte vermoge ber Untivathte bet Rajaben geeen bas Clement bes Revers ihren naturlichen Reind besteget. Die Dunftwolte fammlete fich in eine Geftalt, und Das thilbe, bie jest nicht mehr ju fterben gebachte, erblichte mit unaussprechlicher Bonne, Die liebevolle Mymphe vor fich, in ihren Arm den jarten Sangling mit einem Befterbemblein angethan, und an ber Sand bas altere Berriein, im weifen Blageltleibe mit rofenfarbenen Banbfoleifen.

Billbommen, geliebte Mathilbe i. teber to die Rumphe fe an. Bobli bir, baf , Du ben britten Dunfch, ben bir ber Bie famapfel gewöhren follte, nicht fo leicht Annia wie die beiben erften verfchwendet haft! Bier find bie zwei! lebenbigen Beugen beiner Unichuld, welche bich über bie fcmarte Berleumbung, unter welcher bu fchier erlageft, werden triumphiren laffen. Der Unftern beines Lebens bat fich jum Untergange geneigt, hinfort wird dir ber Bis famapfel teinen Bunfd mehr gewähren, benn von nun an bleibt bir nichts mehr ju munfchen übrig. Aber bas Rathfel beines traurigen Gefchicks will ich bir ibfen. Bif-Le, baf die Mutter beines Gamable bie Stifterin alles Unglucks fep. Diefer folgen Rrau mar die Bermablung ihres Cohns ein Doldflich ins Berg: fle wußte nicht an-Ders, als Graf Konrad habe ben Abel feis nes Saufes, durch Aufnahme einer Ruchendirne ind Chebette geschandet; fie fließ Bluch und Perwanschung gegen ihn aus, und extannte ibn nicht mehr für den Sohn ihres Mu' ibr Sinnen und Dichten war' barauf geftellt bich ju verberben, wiemabl bie Bachfamteit beines Gemable biefem boss 21.

Boohaften Borneftmen imilite geffeiret hat. Dennoch ift ed the gelunger and bieft Burd eine gleisnerische Amms gu hitter 400 Durch! große Werhetfing bat fit bies Beib baffin vermocht, beinen erfites Bohenen Cohn im Schlafe bib aus den Me men ju reifen , und ihn wie ein Mandlette ins Wdffer ju werfen. Gladlidiendeife maffite fie ben Brunnen meiner Belfinquelle In biefera Schundthat, ich empfieng bent Englien milt flebbollen "Arufen Wib - offegete Rin ale eine Mutter. Eben fo vettraute fie mir auch ben zweiten Goffe meiner ge-Mebren Dlatfilde. Diefe tingvolle Ammie wurde beine Zhiflagerin :- fig. Abeerebite ben Grafen, bu fepft eine Bauberin, eine falm mandeifche Rlamme aus bem Bifamapfel. beffen Geheimnif bu forgfamer hatteft bewahren follen, habe die Anaben verzehret, um aus ifrer Afche einen ! Bebestrant in Bereiten. Sie fcob beinem Somaff wit Gefäß mit Lauben und Batinereneiten ge fallt in bie Sand, bie er für bie Meberbleibfel feiner Rinber erfannte, und Se fefft gab bich in feiner Abwefenffeit im Bil be ju erftiden. Boll Rene unb? Beflamen biefen graufamen Befehl wo nichtlich nich

Park see Sekine alies, Gemeinsagigeblung plickeren aufgeblung plickeren bei bene beid und an "und gund plickeren aufgeblung bei gemang und aufgeblung beid und der gehalber ge

Die Miener bes Sigfen waren inbef fen geftinifnig ibas arlefchene Bener wieber angufahen zumunkimendi subunde der zinsen einstugun mm :fle immendig: Menschenstimmen, wow ente fie umbeilten , doß die Gräffnemach am Leken fen. Aber all thre Dan und the blafe mar vergebend, bus Doly fieng fome mig , Feuers ale wenn ber Genmit Schnob bailtmigehehrt marben watte. Sold baranf Jame Gub Rannot angeritten und fring ingfttid, wie es unt feine Gemablin fiebe. Die Diener erftatteten. Benitht 3; wie fie ban Bab mohl gehitt hatten, bag aber bas Feuer ploblich erlofchen fen, und aller Bermuthung nach die Grafin noch lebe. freute fein Berg gar bochlich, er trat an bie Shar und vief burthe Galuffelloch: lebft du Mathilbe? Und bie Grafin vernahm

nabm bie Stimme ihres Gemabis und and wortete; Beilebter Berr, ich lebe, und meine Rindlein leben! Engidet von Diefer Rede, ließ ber ungebuldige Graf, ba bie Schlaffel nicht gleich bei Banben waren, bie That einschlagen, ftargte ins Babego trach ju ben Fußen feiner frommen Go inhhlin, benette ihre mibefecten Sanbe mit taufent reuigen Thranen, brachte fie und die holden Liebespfander unter Subel und Frofoden bes gangen Baufes aus ber farchterlichen Sterbefammer in ihr Gemach quedet, und vernahm aus ihrem Dunbe ben gangen Berlauf ber fcanbitiben Berfeumbang und des Rinbertaubes. Mishalb gab er Befehl bie bubifche Amme ju greis fen und in bie Babftube ju fperren, ba fieng das Reuer im Ofen an luftig ju breunen, die Riammen wirbelten bod empor. und das teuflische Weit schwiste ohne Betjug thre schwarze Seele and. : :

Ende bes zweiten Theile.



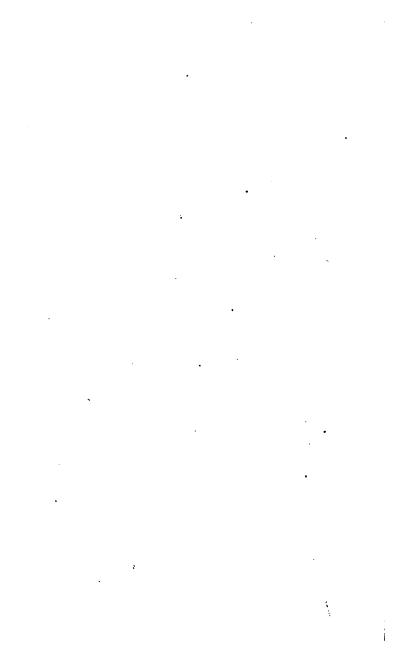

Spine repaired P. Halford

.

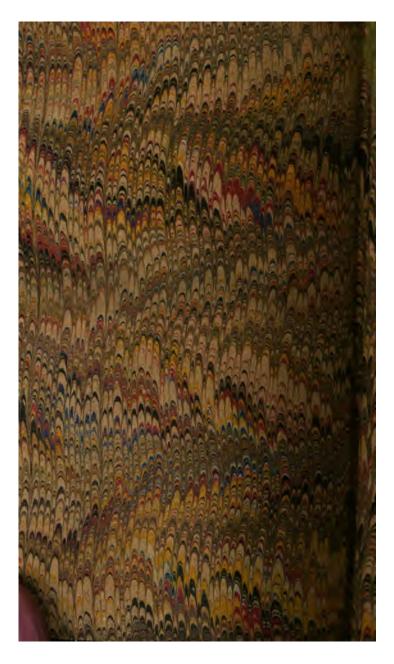

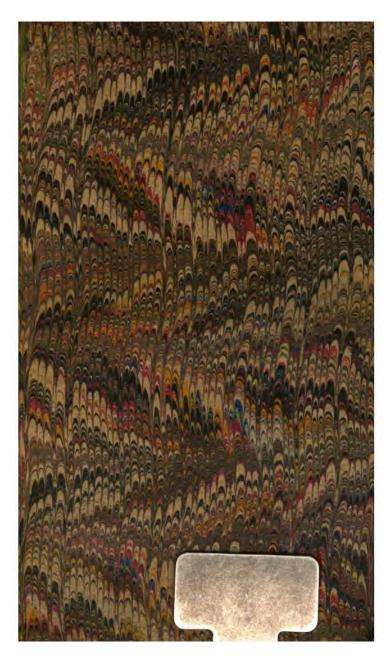